## LEONHARD FRANK DIE URSACHE

TORONTO

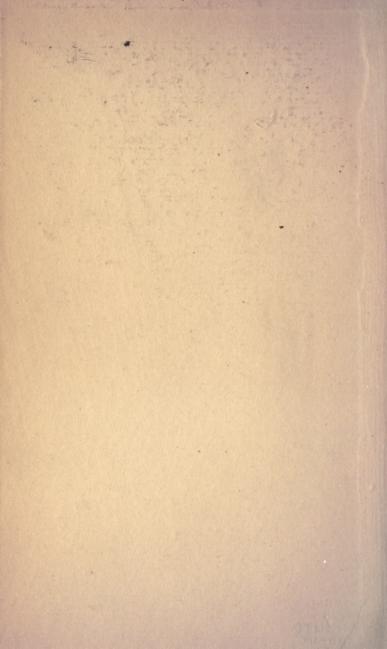

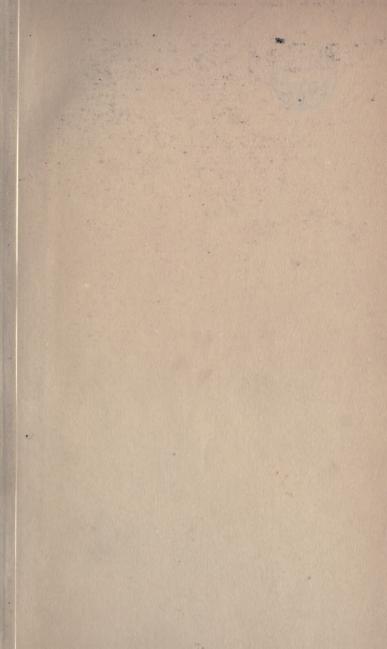





Farasur

## LEONHARD FRANK

## Die Ursache

Erzählung



1929

Im Infel Derlag zu Leipzig

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

Copyright 1915 by Insel-Verlag in Leipzig

Printed in Germany

Lifa Ertel gewidmet

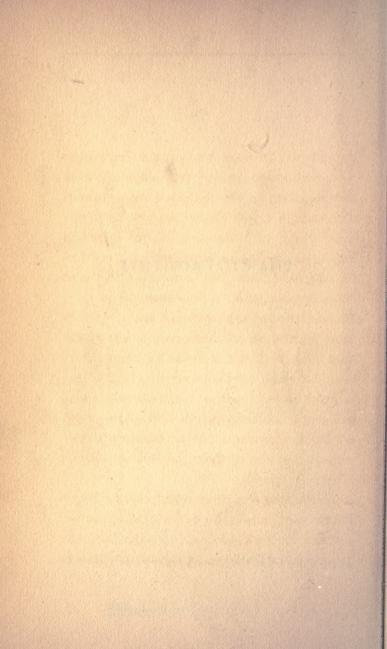

nach vierzehn unter der ståndigen Beobachtung verbrachten Jahren, daß er eine entlarvte Illusion nach der andern für eine Portion Seelenschmuß hatte hingeben müssen, verspürte der vermögenslose Dichter Anton Seiler im Winter 1907, ohne die Ursache zu kennen, unvermittelt und heftig den Drang, von Berlin in die kleine Stadt zu reisen, wo er als Sohn eines Wagnergesellen auf die Welt gekommen war.

Die resultatios verbrauchte Energie hatte sein Gesicht scharf gemacht wie das eines gefährlichen, rücksichts-losen Verbrechers. Alle Reisenden im Abteil fühlten einen Widerstand, den Dichter mit in die Unterhaltung zu ziehen. Und alle verstummten vor Verwunderung, weil ganz unerwartet die scharfe Verbrechermaske seines Gesichts von einem traurigen Lächeln zerbrochen wurde, als er dem im Seitengang stehenden kleinen Mädchen zunickte.

In der Nacht vor dem Reiseentschluß hatte der Dichter von einem bestimmten Schulausstug, durch den heismatlichen Laubwald, geträumt: der gefürchtete Lehrer Mager geht voraus, wendet sich drohend um. Da wechs

seln, wie damals, die funf Rehe über den Weg. Be= sonnte Morgendampfe. Vogelgeschrei. Die Frohlich= feit geht durch mit dem Achtiahrigen, über den gefahrlichen Lehrer weg, reifit alle Schulkameraden mit. Von Ast zu Ast mit dem Eichhörnchen in die Sohe fliegend, fist er auf dem letten wippenden 3weig der Baum= frone und singt lachend in wilbem Gluck zum blauen Sommerhimmel hinauf. Tief unten staunen die Schul= kameraden. Plotlich ift der himmel tintenschwarz. Alle sigen, Milch trinkend, frohlich im Wirtshaus= garten - er allein steht vor dem Zaune. Der Lehrer Mager halt ein kirchturmgroßes Milchglas in der Hand, in der anderen das heiße Berg des Dichters, stopft es ihm ins Gehirn und schließt den Ropf wieder. Mit diesem ununterbrochen schmerzhaft zuckenden Druck hinter ber Stirn erlebt ber Dichter viele peini= gende Demutigungen spaterer Jahre traumhaft ver= größert noch einmal.

Die Fingernägel tief in die Kopfhaut gekrallt, in dem Bemühen, das Gehirn freizulegen und den Druck herauszureißen, erwachte er, wußte nicht mehr, was er geträumt hatte.

Und fand sich etwas später ploglich auf dem Bahnhof, sah dann stundenlang gedankenlos aus dem Fenster auf die vorübergleitende Landschaft.

"Tanten, Anfangsgrunde!" horte er wie aus weiter

Ferne ben ihm gegenübersitenben herrn zwei Damen zurufen.

"Ja, das ist keine Erziehung." Die Damen waren klein und trugen beide Alemmer. Die vier kurzen Beine bau= melten gleichmäßig über dem Rokosteppich.

Der Dichter war vergebens bemuht, sich an seinen Traum zu erinnern.

Die eine Dame fagte: "Benns auch pedantisch ift, das ift gang gut fur ben Jungen."

"Ja, ich kann auch gar nicht anders. Anfangsgrunde sind die Hauptsache, Tanten."

"Gang gut fur ben Jungen!"

"Nein . . . es ift nicht gut fur den Jungen", sagte ber Dichter ploglich und fah die Damen an.

"Was meinen?"

"Michts... Es ift eben auf keinen Fall gut fur den Jungen."

Der Schaffner rief etwas Unverständliches. Der Zug fuhr langsam in die Station ein.

Das Gesicht des Dichters war wieder gespannt und scharf.

Aus dem Gefühle heraus, daß die Reisenden nicht nur weiterfuhren, sondern immer an ihm vorbeigefahren waren, verließ er, ohne zu grüßen, unsicher das Abteil und den Zug. Verlegen empfand er beim Durchqueren der Bahnhofshalle den Kontrast zwischen seinen neuen

eleganten Lackschuhen und dem alten, fleckigen Un= zug.

Auf der Treppe blieb er zurückweichend stehen vor dem bekannten Platz, den Kirchtürmen, dem Geruch der Heimatstadt. Rasend schnell durchliefen die Erinnezungen sein Gehirn: Armut, Prügel, Demütigungen, Schulqualen; so daß er den Kopf einzog und geduckt gegen die Stadt blickte. "Dieses bose Tier hat mir die Seele krank gemacht", flüsterte er. "... Nein, ich habe kein Gepäck."

Der Dienstmann trat wieder zuruck zu seinen Rollegen; und ber Dichter fühlte sich geschlagen, als er die ge= ringschäßig mufternden Blicke der Dienstmanner fab. "Ich habe doch långst erfahren, daß ich ohne Gepack kein Mensch bin", sagte er, nachdem er sich bie ganze Bahnhofstraße hinuntergequalt hatte - und schaukelte erschrocken gegen ein Schaufenfter, benn er war ber Meinung, ber schräg über die Straße auf ihn zukom= mende herr sei herr Mager, sein früherer Lehrer. Ein Schuster, der ein Paar schwebende Rohrenstiefel an ben Stulpen trug, begrußte ben herrn mit bem Titel Rangleirat. Der trat, mit ben Sanden fuchtelnd, wutend und schnell von einem Fuß auf ben andern und beschwerte sich. Der Schufter beugte sich binab, bruckte bas Oberleder, zuckte die Schultern - gegen bas Knarren sei nichts zu machen. Der Kanzleirat fauchte

speichelspritzend ben Schuster an, schritt knarrend da-

Und dem Dichter, der auf der ganzen Reise vergebens darüber nachgegrübelt hatte, was ihn zwang, die Heimatstadt zu besuchen, war von dem unvermittelten gierigen Haß auf seinen Lehrer die Denkfähigkeit vollskommen niedergeschlagen worden.

Noch immer lehnte er gelähmt am Schaufenster und sah dem Kanzleirat nach, den er für seinen Lehrer geshalten hatte. Nur allmählich stellte sich die Denkfähigskeit wieder ein und mit ihr die vom Lehrer empfangenen Demütigungen, die er in den vierzehn Berliner Jahren oft und kritisch durchdacht hatte. "Diese Gemeinheiten können nicht der Grund meines unvermittelten hasses sein", sagte er langsam.

"Ist es denn aber möglich, daß ein Mensch als Kind qualvolle Erlebnisse hatte..., von denen er nichts mehr weiß, die aber in seinem Gefühlsleben ein dunktes Dasein weiterführen und plößlich einen Haßaussbruch verursachen?"

Der drudende Klumpen unter seinem Bruftbein sprach dafür.

"Aber was war es? Was?" flüsterte er, schloß die Augen und horchte, ohne zu denken, nach innen – glaubte plötzlich, Kasseegeruch zu riechen, sieht den Bater morgens die Wohnung verlassen, eine Frau, die zum Fenster hinaus "Raro" ruft. – Erinnerungsfetzen, welche er anfangs in keinen Zusammenhang bringen konnte, die sich jedoch durch ein weiteres Glied (der Hund fährt kläffend nach ihm) zu einem ganz bestimmten Schultage verdichteten. Seine Beklemmung steizgerte sich; er sieht die Bankreihen, frohe Aufregung unter den Schülern. Plötzlich wurde er heiß. "Wegen des Schulausfluges."

"Schulausflug?" flusterte der Dichter immer noch, als er schon die enge, dumpfriechende Treppe zur Eltern- wohnung hinaufstieg. Belastet und verwirrt blieb er vor der Gangtur stehen, ohne zu läuten, weil er fühlte, daß er nahe daran war, die Ursache seines Hasses gegen den Lehrer zu sinden. "Schulaussslug durch den Bald... Bald." Da verlor er das Gedächtnis, so gänzlich, daß er nicht wußte, wo er sich befand, als der Bater die Tür öffnete und erstaunt zurückwich, weil ihm sein Sohn "tückisch... tückisch" ins Gesicht sagte.

Sanz schnell rief der Dichter dem Bater zu: "Wart, wart, wart!" Und: "Ah!... Aha! Ja, ich wollte euch einmal besuchen."

"Rommst du endlich einmal zu uns?"

"Ja, wegen des Lehrers... Vielleicht bin ich wegen des Lehrers gekommen."

"Wegen des Lehrers? . . . Gehe nur hinein, Anton, zur Mutter. Ich muß in die Singprobe."

"So? ... Biff bu immer noch Borftand vom Gefangverein "Zwischen grunen Baumen"?"

"Ja freilich!" Der Vater lächelte freundlich und schütztelte seinem Sohne schnell die Hand zum Abschied, um rechtzeitig in die Singprobe zu kommen. "Gehe nur hinein zur Mutter."

Schweißnaß trat er ber Mutter entgegen.

Der stiegen die schnellen Tranen in die Augen.

"Nun, Mutter", fagte er weich. "Nein nein!" Und er brudte bas Schluchzen gurud.

"Das weiß ich nicht, wie lange ich hier bleibe."

Die Mutter legte den alten Kopf in die Hand, an den Mund die kleinen Finger, die von der Scheuerarbeit stumpf geworden waren.

"Un was benkst bu benn, Mutter?"

"In diesem Bett schlaft der Bater", deutete sie, "und ich in dem."

Der Dichter sah umher im einzigen Zimmer, in dem nichts verändert war. Nur der Stahlstich nach einer Kreuzigung von Rubens fehlte. "Ich schlafe eben wie früher neben dir auf dem Kanapee... Wo ist denn der Christus?"

"Den hab ich für eine Mark verkauft."

"So, du haft den Christus verkauft? . . . Unsern Christus."

"Ja. D Gott! Es ging nicht anders. – Womit soll ich

denn deine schönen Schuhe puten? Wir haben nur unsere Fettglanzwichse."

"... Jest muß ich dich aber doch fragen, Mutter. Sag, bist du wirklich so viel kleiner geworden?" Er sah ver= wundert hinunter auf ihren weißen Scheitel.

Und sie lächelnd auf zu ihm. "... Ich war doch nie größer."

Und das Leben könnte so schön und hell für alle sein, dachte der Dichter. – Arbeit, Freiheit. Eine Frau mit weißem Gesicht und dunklen Augen. Das Schlafzimmer... schön beleuchtet. "Hast du's erfahren, Mutter? Einsperren wollten sie mich, wegen meines Artikels."

"Ja, ich habs gelesen . . . Ich hab ihn aber verstanden. Ich sag dir, ich hab deinen Artikel ganz gut verstan= den."

Unversehens wurde der Dichter heiter. "Sie nannten mich einen Weltverbesserer."

"Ia, ja . . . Wenn der Vater nächstes Tahr wirklich die drei Mark Wochenlohn mehr bekommt . . ., dann gehts uns auch besser. Dann wirds schon sein."

"Sechzig ift der Bater jett?"

"Dh! ins Siebenundsechzigste geht er."

Guter Gott, dann wirds schon sein, glaubt sie. Immer noch Musionen, immer noch, dachte der Dichter. Und sein Leben lag entlarvt und gemein vor ihm. "Dann wirds schön sein", sagte er zärtlich zur Mutter, inplote licher, trauriger, ungeheurer Liebe, worauf die Mutter beglückt ihn neben sich aufs Kanapee zog.

Und durch die nach vierzehn todlich harten Jahren zum ersten Male wieder empfundene Weichheit schritt auf= recht der Lehrer. Das Gesicht des Dichters wurde spißig.

Es flingelte.

So ftarr blickte der Dichter zur Band, daß er das Aufftehen der Mutter nicht bemerkte, die lautlos aus dem Zimmer ging.

"Schulausflug... durch den Bald", taftete er, den Atem angehalten, und horchte dabei auf das Schimp= fen der fremden Stimme in der Küche.

Wie ein junges Madchen sieht sie jetzt aus, dachte der Dichter gerührt, als er seine Mutter ansah, die verstegen zurückkam. Bis zum weißen Scheitel stieg in ihr die Schamrote.

Seine Gedanken kehrten sofort zum Schulausflug jurud.

"Die Milch ..."

"Die Milch?" unterbrach der Dichter entsetzt.

"Beil ich die Milchrechnung nicht bezahlen konnte."
"Halt!" brullte er und sprang auf. "Nein, still!!" Mit der Hand hielt er die Mutter weg und blickte starr auf das Schulerlebnis, das jest scharf aushellte. Sein ganzer Körper begann zu zittern, sein Gesicht verzerrte sich wie das eines Verfolgungswahnsinnigen, den der Arzt in eine Krise versetzt hat. Bebend klammerte er sich an die Mutter an – der Traum blitzte auf. Und seine weißen Lippen formten die Worte: "Weil ich bei dem Schulausslug die zehn Pfennige nicht hatte, um das Glas Milch bezahlen zu können ..."

"Anton! Anton! D Gott! Bas ift denn! Trink Bas= fer ... Billst du ein Glas Milch?"

"... ließ mich der Lehrer nicht mit ins Wirtshaus gehen. Ich mußte vor dem Zaune stehen ... vor allen Schulkameraden."

Er stieß ein klagendes Wimmern aus.

"Anton, komm boch zu dir! Ich geb dir Wasser ... ein Glas Milch!"

Da flehte der Dichter kindlich: "Oh, bitte, Glas Milch... Mir auch Milch."

Als die Mutter zurückkam, war die Krise vorüber. Wunderbar lächelnd saß er auf dem Kanapee und nahm, glücklich wie ein Knabe, die Milch aus der Mutter Hand.

"Acht Jahre war ich alt, damals."

"Was ift benn?"

"Gang vergeffen hatte ich es."

"Was redest du?"

"Spåter. Ich erzähle dirs spåter." Er hob das Milch= glas. "Die ist nicht bezahlt?"

"Jett warum redest du so... Das richt ich schon alles noch."

"Mutter, Milch muß man bezahlen können... Sonst leidet man zweiundzwanzig Jahre lang darunter."

"... Dich versteh ich nicht mehr."

Er stellte das Milchglas auf den Tisch zurud, ohne getrunken zu haben. "Thr seid also immer noch so furchtbar arm wie früher?"

"Dh, Anton!... Aber wenn der Bater jett die drei Mark mehr bekommt, dann gehts uns beffer. Wir sehn getrost in die Zukunft."

"So wird man zum Beltverbefferer."

"Das Brot soll jetzt auch um sieben Pfennige billiger werden . . . Erinnerst du dich noch : als Junge bist du oft im Dunkeln mit einem Sack an die Rückseite der Infanteriekaserne geschlichen."

"Um billiges Kommißbrot von den Soldaten zu kau= fen."

"Die wollen lieber Beißbrot effen."

"Und einmal haben die Soldaten einen Eimer voll Spulswasser über mich geschüttet, anstatt mir Brotzu geben." "Tropfnaß bist du nach Hause gekommen." Die Mutster legte dem Dichter die Hand auf die Schulter und lachte. "Wie ein Hund, der ins Wasser gefallen ist. Sonaß. Dh, und fettig warst du!"

"... Und ber Bater hat mich geprügelt bafur."

"Ja no, weil halt bein ganzer Anzug verdorben war." Der Dichter sagte nachdenklich: "Biele solche Sachen... Aber das eine, das mit der Milch, habe ich nicht mehr gewußt."

"Trink sie boch!"

"Warum nicht!"

"Und ich muß jett ins Bett, Anton. Um funf Uhr fruh geht der Vater auf die Arbeit. Ich richt dir das Rana= pee zum Schlafen."

Un der Fensterwand hing die Schwarzwalder Uhr. Sie leaten sich nieder.

Der Perpendikel ging zwischen Mutter und Sohn hin und ber.

So viele Familien es gibt, so viele Wohnungsgerüche gibt es, dachte der Dichter. "Hier riechts nach Schweiß und süßem Stroh," flusterte er im Halbschlaf, "nach Bater."

"Der kommt auch bald heim."

"Das Räfiggitter ift aus Gold."

"Was sagst du?"

"Nein, ich hab doch kein Gepact!"

"Schläfft du?" Die Mutter horchte auf die Atemzüge ihres Sohnes und verlöschte die Kerze.

Um andern Tage, beim Spaziergang durch das heis matstädtchen, schienen dem Dichter die hauschen kleis ner geworden, zusammengeschrumpft, zur Salfte in die Erbe gesunken zu sein.

Als er noch einmal durch die einzige Geschäftsstraße ging, war er schon im Bilde seiner Jugend. Nichts hatte sich verändert im Städtchen. Nur dreißig Meter Asphalt waren in der Geschäftsstraße gelegt worden. Unauffällig beobachtete er die Bürger, die stehen blieben und sich befriedigt über den Asphalt unterhielten. Der Dichter ging ins Café, durchblätterte die neuesten Zeitungen und fand, daß er sie schon vor seiner Abreise in Berlin gelesen hatte. Die einen Automobilrennsfahrer, dessen Motor auf der Strecke aussetzt, besiel ihn Beklemmung, in dem Bewußtsein, sich in einer Stadt zu besinden, die drei Tage hinter der Welt herslehte.

Die Dbe steigerte sich, da es ihn beim Ruckweg wieder zur Geschäftsstraße zog, die ihm schon nichts mehr Neues bot.

Eigensinnig bog er in die Lochgasse ein. Die war dun= kel und so eng, daß die Dachrinnen der krummen hau= serreihen einander fast berührten.

Erst als er schon vor dem Hause stand, dachte er daran, daß auf seine Frage hin die Mutter ihm gesagt hatte: Herr Lehrer Mager wohne jest in der Lochgasse.

"Früher wohnte er doch am Rennweg." Der Dichter las den Namen auf dem Porzellanschild, bliekte am

Hause empor und fragte sich mißtrauisch, wieso benn erst jetzt, da er schon vor dem Hause stand, ihm einfiel, daß die Mutter gesagt hatte: der Lehrer Mager wohne in der Lochgasse.

Da erinnerte er sich, daß er nach dem ergebnistosen Verssuch in der Eisenbahn, sich seinen Traum ins Gedächtnis zu rufen, slüchtig daran gedacht hatte, den Lehrer zu besuchen. Dieser wiederholten Vergeßlichkeit wegen steigerte sich sein Mißtrauen. "Fehlt mir vielleicht der Mut, den Lehrer zu besuchen, weil ich diese Angelegensheit zweimal von mir wegschob?"

Und plöglich klopfte rasend sein Herz, bei dem Entsschluß, die Treppe hinaufzusteigen. Die Angst des Schulknaben war ihm in die Brust gesprungen. In bedanken stand er vor dem Lehrer: achtsährig. Und mußte die Augen schließen und die Hände tastend vorsstrecken, um ein Minimum von Selbstbeobachtung erzübrigen zu können.

"Aber ich bin doch dreißig Jahre alt", sagte er laut, las grübelnd den Namen auf dem Schild, klinkte die Haustür auf – da stiegen Jahre und Erfahrung von ihm weg in die Luft. Als Schulknabe schlich der Dichter jangstbehangen aus der dunklen Lochgasse.

"Es ist mir also unmöglich?" fragte er und blieb stehen, in der sonnigen Geschäftsstraße. "Bring die Furcht nicht heraus aus mir?... Ift das mit allem empfan-

genen Leid so?" fragte er ganz langsam. "Dann trüge der Mensch alle erlittenen Demütigungen mit sich her= um? Bis ins hohe Alter. Sein ganzes Leben würde! davon bestimmt?"

"Gott, ich fahre sofort nach Berlin zuruck. Was geht mich der Lehrer an", sagte er und ging in der Richtung seiner Elternwohnung, um Abschied zu nehmen.

Im Spiegelglas eines Schaufensters sah er sein Gessicht-eintroßiges Schulknabengesicht. Verblüfft starrte er es an, so daß es sich unter seinem Blicke zu einem verblüfften Mannergesicht verwandelte.

"Mit Trop ist nichts erledigt", flusterte er.

Und ohne daß er bewußt den Willen dazu hatte, wandte er sich um und eilte, dicht an den Hauschen entlang, fluchtartig direkt zum Bahnhof. "Den Sack mit Ihren Sachen habe ich auf den Speischer getragen", sagte die Berliner Wirtin und blieb kampfbereit im Vorzimmer siehen. "Mein neuer Zimsmerherr hat die zwei Großen vornehinaus gemietet. Und da hat er Ihre Kammer dazu gewollt."

"Ich hatte ja nicht gekundigt." Der Dichter blickte uns ausgesetzt aufs Flurfenster, gegen bas die harten Schneeperlen prasselten.

"Mein neuer Herr hat gleich für zwei Monate voraus= bezahlt."

"In vierzehn Tagen bekomme ich ganz bestimmt zwan= zig Mark. Damit hatte ich Ihnen meine Schuld be= zahlt."

"Die zwanzig Mark sollen Sie jetzt schon . . . ich weiß gar nicht, wie lange Sie die schon bekommen sollen. Es ist ja möglich, daß Sie einmal zwanzig Mark beskommen . . . Mein neuer Herr bezahlt mich im vorsaus."

"Ich bezahle auch."

"Sie sagen immer: ich bezahle . . . Es ist ja möglich."
"Aber Sie stehen der Sache steptisch gegenüber", rief

frohlich der eintretende neue Zimmerherr und reichte seinen Zylinder der Wirtin, deren fettige hande die Schurze erst eifrig rieben.

Während sie den Inlinder vorsichtig hielt, zog der neue Herr seinen Pelz aus. Und verbeugte sich: "Doktor Wiener."

Der Dichter sah gleich wieder zuruck aufs schneebeschlas gene Flurfenster. – Was hab ich hier noch zu suchen? Meinen Sack und fort!

"Von Ihnen weiß ich alles, alles, herr Seiler. Sie kenne ich wie meinen Bruder", sagte Doktor Wiener und tätschelte der erschreckenden Wirtin beruhigend die Schulter. Sein Tonfall sank: "Was wollen Sie, war- um soll denn der Mensch nicht plappern?" Doktor Wie- ners gesundrotes, hübsches Gesicht lachte ununter- brochen. Sein blondes Schnurrbartchen sprühte Frische und Glanz.

Der Dichter bachte: entweder fort, oder ein gleichgul= tiges Gesicht machen!

"Also, in einem Vierteljahr übernehme ich das Sanatorium meines alten Herrn, sehen Sie, und bis dahin praktiziere ich noch in der Klinik. Da bin ich fast den ganzen Tag nicht zu Hause. Sie können demnach ruhig in der Kammer wohnen, Herr Seiler. Darum handelt sichs doch . . . was?"

"Wenn Gie benten", ftotterte ber Dichter und fuchte,

trot seiner Verlegenheit, herauszubekommen, was für ein Parfum vom Doktor ausströmte. "Ich könnte ja ein ganz anderes Zimmer suchen gehen."

"Ganz anderes?... Überhaupt, bei dem Wetter!Pap= perlapapp! Sie bleiben hier", schnitt der Doktor das Gespräch ab. "Ist gut geheizt bei mir?"

"Jaaa, freilich, angenehm durchwarmt."

"Ist ja großartig!" rief der Doktor, ohne die Wirtin anzusehen, die neben ihm herlief und beteuernd auf ihn einredete.

"Na, da holen Sie halt Ihren Sack wieder runter!" sagte sie, nachdem der Doktor in seinen Zimmern versschwunden war.

Und als der Dichter neben seinem Sack in der Rammer saß, dachte er darüber nach, ob er auf eigene oder auf des Doktors Rechnung die Rammer bewohne.

"Wo waren Sie denn heute nacht wieder?" Sie stand unter dem Turrahmen.

"Nirgends. Gar nirgends!"

"Das geht nicht. Die Leute im Haus... Und über= haupt!"

Der Dichter wandte sein einziges Mittel an, die Wirtin in Bewegung zu setzen: blickte ihr wortlos in die Augen, die abschweiften, wieder auf den Dichter sahen, in die Ecke.

Dann horte er sie in ber Ruche schimpfen.

Melancholisch hob er die zwei Zipfel in Nasenhohe – der Sack spie alte Schuhe aus, einen Haufen schmußige Wäsche, Kerzenstummel, Manustriptfetzen.

Es klopfte – und Doktor Wiener trat auch gleich ein, im hausanzug von wattierter Seide.

Der Dichter schleuberte den Sack - eine Kaffeemuhle fiel auf den Wäschehaufen und polternd auf die Dieslen.

"Donnerwetter! Hier bei Ihnen ifts kalt."
"Kalt."

"Dho, man faßts tief auf." Der Doktor fette fich auf die Schreibtischede.

Der Dichter dachte gereizt, vorhin hat er über mich versfügt. "Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, weshalb Ihre Existenz so großartig glatt ist, während Millionen Menschen ihr Leben in Dreck und Elend versbringen mussen?"

"Dho!"

- Er verschanzt sich hinter sein lustiges Dho. "Und das bei sind Sie vielleicht noch besser als viele andere. Aber Ihr Dho genügt nicht... Glauben Sie nicht, daß man hin und wieder auch von diesen Dingen reden kann, ohne deshalb ein tiefer August sein zu müssen?" Der Doktor senkte den Blick vor dem erbitterten Gessicht. "Natürlich traurig, daß es so viel Elend auf der Welt gibt."

"Denken Sie darüber nach. Wer das nicht tut, ist ja wirklich ein Schurke."

"Aber ich bitte Sie, Herr Seiler!"

Der Dichter trat ganz nahe an den Doktor heran. Sein Gesicht verzog sich in Selbstverachtung. "Ich empfinde die Not der Allgemeinheit vielleicht nur deshalb, weil ich selbst aus Not ein Schwein geworden bin . . . Masterielle Not verursacht Seelennot, versaut die Seele." "Sie sind ja ein recht interessanter Nachbar", versuchte der Doktor, sich aufzuraffen.

"Weil ich Ihnen erläutert habe, wieso wir beide Schweine sind? Ich, weil ich mein Leben lang alle mögzlichen demütigenden Schweinereien beging, um nicht zu verhungern, und Sie, weil Sie nicht darüber nachzgedacht haben, weshalb zahllose Menschen vor Elend Frepieren oder zu Halunken werden? . . . Es hat kein Mensch das Recht, eine glatte Existenz zu haben."

"Sie sind ja ein recht interessanter Nachbar."

"Ich kenne einen Menschen, der nicht schlechter ist als Sie und ausgerechnet hat, daß er vierzehn Jahre lang jährlich dreis bis fünfmal Mittagessen hatte."

"Man siehts Ihnen an. Sie sollten Eisen nehmen." Der Dichter unterdrückte seinen Zorn und lächelte wirklich. "Um mir Appetit zu machen, den ich nicht stillen kann." Da sah er, daß der Doktor mit Verlegenheit kämpste, und der Gedanke, den Doktor um Geld zu bitten, verursachte auch ihm Berlegenheit. So saben fie einander an.

"Da rede ich große Worte, und zum Schluß schrumpft bas Ganze zu dem Verlangen zusammen, Sie anzupumpen."

"Aber ich bitte Sie, der Selbsterhaltungstrieb gibt Ih= nen recht... schließlich. Lassen Sie mal gut sein. Kom= men Sie rüber zu mir. Sie sind mein Gast. Fertig!" Der Dichter rief wütend: "Warum sagen Sie nicht wie= der: Vapperlavapp!"

Und der Doktor lächelte zufrieden, warf das Kinn zur Brust, die Arme seitwärts. "Der Kampf ums Dassein . . . ."

"Ist eine von den Menschen erfundene Gaunerei! Der Planet kann alle erhalten, die er hervorbringt."

"Planet! Planet! Ihnen fehlts nur an gesundem Menschenverstand", sagte der Doktor und legte dem Dichter die Hand våterlich auf die Schulter.

Der trat flammend zurück. Und der Jorn in seinen Augen wurde sichtbar zu Hohn. Er sagte deutlich: "Da erlaubt sich eine kleine Minderheit, den Verstand von Abermillionen so krank zu machen, daß sie in ihrem Elend am Ende schon glauben, das Elend müsse sein. Und für diese die Erdeverdunkelnde Niedertracht nimmt die Minderheit den gesunden Menschenverstand in Ansspruch."

Der Doktor lachte: "Das haben Sie hübsch gesagt." Und rief frohlich: "Es kommt eben auf die Kraft an. Der Stärkere setzt sich durch... Und das ist ganz in Ordnung."

"Auf Kosten der Unterdruckten mit Brutalität sich durchsetzen, ist nicht in Ordnung", sagte der Dichter und ging zu seinem Sack.

"Wieso Brutalitat?"

Er hatte die Raffeemühle aufgehoben und drehte beim Sprechen. "Die Herren des Lebens könnten sich sagen: die Unterdrückten haben Augen wie wir . . . und es ist brutal, auf Rosten von Wesen der eigenen Art das Leben zu genießen."

"Ich hab ihn nicht!" Er ließ die Kaffeemühle senkrecht auf den Bäschehaufen fallen und sah den Doktor an. "... muß Ihnen doch sagen, daß ein gebildeter Mensch feiner organisiert ist und demzufolge andere Bedürf= nisse hat als ... unsere Wirtin."

"Hn?... Das Genußverhältnis darf sich differenzieren zwischen Asthet und Klosettreiniger?... Der herr und Asthet des Lebens ist ein unästhetischer Verräter an seiner eigenen Wesensrasse, weil er vergißt, daß auch beim Klosettreiniger sich das Wunder des Seins offenbart. Das müßte die Minderheit eigentlich demutig machen, wie?" "Sie stehen dem wirklichen Leben phantaftisch gegenüber."

"Ach nein, ich bin ganz einfach."

Der Doktor streckte die Hand aus und rollte sie auf sich zu in die Hufte. "Wie wollen Sie benn dem Tüchtigen und Glücklichen, der ein sorgenloses Leben führt, klarmachen, daß er nicht viel mehr wert ist als der Aloakenzeiniger... Das geht zu weit, herr Seiler." Seine Finger zappelten über dem Ropfe. "Nein nein nein! Das Leben ist anders."

Der Dichter schwieg.

Der Doktor fagte: "Hier ists fürchterlich kalt", und zog frostelnd seinen Hausrock über ber Brust zusam= men. "Trinken Sie einen Rognak bei mir."

Da sah der Dichter mit einem Blick von Berlin in seine Heimatstadt – dem Lehrer Mager direkt ins Gesicht. Und der Doktor sah die starren Augen des Dichters an, die nicht mehr in der Kammer waren.

"Rommen Sie mit hinuber."

"Einen Lifor?"

"Ja, ober alten Kognak."

Die Augen kehrten zurud in die Kammer zum Doktor. Der Dichter schauerte zusammen.

Und als er dem Doktor in den durchwärmten, elegansten Salon folgte, blieb er im Turrahmen stehen, das mit die Wärme in die kalte Kammer ströme.

"Schließen Sie, es geht kalt herein."

Der Dichter öffnete die Tur ganz, ging sehr langsam zum Baschehausen zuruck und tat, als suche er etwas.

Die Kammer fullte sich rasch mit Barme.

"Wissen Sie," sagte er und blieb wieder in der offenen Tur stehen, "Ihr warmer Salon und meine kalte Kam= mer illustrieren gut das Besprochene."

"Aber machen Sie nur schon endlich zu!"

"Ich sagte Ihnen ja, daß wir beide schmutzig sind . . . Ich mache allerhand kleine Schweinereien – schinde Wärme; und Sie geben freiwillig keine ab." Er schloß die Tür.

"Ach deshalb! Bitte, diffnen Sie boch, ich nehme eine Decke um", sagte der Doktor und machte ein abweisen= des Gesicht.

Die Stimme des Dichters wurde immer stärker. "Seit Sahrtausenden verlangt der Mensch brüllend, stinkend demutig, stöhnend, irrsinnig, daß der Planet ihn ernahre.. Ich hasse die Repräsentanten all derer, die das verbindern."

Da habe ich mir etwas aufgeladen, dachte der Doktor und sagte unfreundlich: "Na na, nicht so laut!" Er zündete das Nachtlicht an. "Der gesunde Menschen-verstand sagt einem doch, daß es Unterdrückte und Unterdrücker geben muß. So ist das Leben . . . Trinken

Sie doch Ihren Rognat!" Er machte weitere Vorbereistungen zum Schlafengehen.

Und der Dichter hielt sich für hinausgeworfen. Er sagte gedemütigt: "Arbeiten muß ich auch noch heute", verließ haftig das Zimmer und schloß die Tur.

"Ah, Sie wollen schon gehen, schade."

"Hat er wieder über mich verfügt." Starr blickte der Dichter auf den Wäschehausen. Und während er den Zettel entfaltete, den die Wirtin auf den Muschelschreibztisch gelegt hatte, flüsterte er: "Gegen Doktor Wieners kommen wir nicht auf, kommen wir nicht auf, nie auf... wenn wir etwas von ihnen brauchen."

Wie immer nach folchen Erlebnissen, schien es ihm unmöglich zu sein, Würde in sein Leben zu bringen, und ber Ekel vor sich selbst versetzte ihn in lette Hoffnungs= losigkeit.

"Benn Sie nicht bezahlen, muffen Sie morgen ausziehen. Herr Doktor Wiener hat sowieso die Kammer mitgemietet", schrieb die Wirtin.

Bor Hunger begann sein Magen wieder zu schmerzen. Es wurde ihm übel vom Geruch der alten Basche; er schob sie unters Bett.

Beim Schein zweier Rerzenstummeln versuchte er zu arbeiten.

Der Bunfch nach des Doktors Rognak qualte ihn. Bahrend er schrieb, beschäftigte ihn ununterbrochen

bie Frage, von wem er etwas Gelb bekommen konne fur die Miete. Es fiel ihm nur das Straßenmadchen ein, das er einmal kennen gelernt hatte.

Dhne daß er sich bessen bewußt geworden war, hatte er auf den Manuskriptrand geschrieben: Rann dennein Mensch sich von einer Hure Geld geben lassen? Hurenzeld. Nachtgeld. Beinegeld. Schoßgeld. Männer, Mänzner – Schweinegeld... von den guten Mädchen? "Geben würde sie es mir... Sie ist ja ein gutes Luder."

"Wie wohl der gesunde Menschenverstand darüber denkt", slüsterte der Dichter und trat zur verschlossenen Tür. "Herr Doktor! Hören Sie! Herr Doktor!... Glauben Sie, daß ein Mann, der noch etwas auf sich hält, von einer Hure Geld annehmen kann?" Der Doktor fuhr im knarrenden Bett in die Höhe und schrie erschrocken: "Hallo!... Ist wer da!"
"Glauben Sie, daß ein anständiger Mensch sich von einer Hure Geld schenken lassen kann?"

"Bon einer ... was?"

"Sure!"

"Hören Sie, eigentlich schlafe ich schon."

"Man könnte sich ja sagen: schließlich hat auch die Hure Augen!" schrie der Dichter.

"Gott, mag der Kerl sich meinetwegen aushalten laffen", rief der Doktor ärgerlich. "Das ist ja nichts Neues."

Und der Dichter flüsterte: "Dann würden wir eben einander wert sein, meint er . . . Für den gesunden Menschenverstand ist die Lösung einfach. Aber ich, aber wir, wir, wir alle, wir betteln noch lieber die Hure an als den gesunden Menschenverstand."

Automatisch griff er nach Mantel und Hut und verließ das Haus.

Es war gegen zwölf Uhr nachts. Der Rurfürstendamm war fast menschenleer und unwirklich hell vom Schnee.

Der Dichter fah auf den Bettler, der, gegen die Gartenmauer gelehnt, im Schnee faß und eintonig die Ziehharmonika spielte.

Ein überelegant gekleidetes Straßenmadchen warf ein Geldstück in den hut des Bettlers, der sein Spiel untersbrach und ein anderes Lied zu spielen begann:

Die Liiiiiebe ift das Schonste, Das Schonste auf der Welt.

Das Stragenmadchen blieb fteben, schimpfte wutend jum Bettler gurud.

"Weshalb verhöhnen sie denn Ihre Wohltaterin mit diesem Liede?" fragte ber Dichter.

Und der Blinde richtete die leeren Augenhöhlen fragend in die Höhe.

Ein vages Glucksgefühl ergriff ben Dichter. "Das Schoodonfte auf der Belt", sang die Ziehharmonika.

Und als er das elegante Madchen eingeholt hatte, fagte er: "Sie, er ist blind."

Das gewohnheitsmäßige Anbietungslächeln erschien auf ihrem gepuderten Gesicht.

"Wir haben uns getäuscht, er ist blind", sagte er einstringlich. "So etwas macht der nicht. Der gehört ja zu uns."

Lächelnd nahm er sie bei der Hand und scherzte: "Der gesunde Menschenverstand brächte das fertig. Glauben Sie nicht?"

Sie begann, ihn abschätzend zu muftern.

Da ging er schnell bavon, bis zum Platz, wo bas ihm bekannte Straßenmadchen wohnte. Aus dem Nachtcafe unten im Hause klang die neueste Operetten= melodie.

Sie offnete selbst. Ihr weißseidener Schlafrock stand vorne offen. Und als sie den Dichter erkannte, fuhr sie ungeniert fort, prüfend ihre linke Brustwarze zu drükken. "Seit einer Woche habe ich Schmerzen. Sehen Sie... den blauen Fleck."

Er versuchte zu scherzen: "Was haben Sie denn da wieder angestellt?"

"Das hab doch ich nicht angestellt." Lachend zog sie ihn ins rote Zimmer. Auch die Ampel war rot. Und das unberührte rote Himmelbett war geöffnet.

Ploglich lag sie wie eine mube Rate zusammengerollt

auf der Ottomane. Ihre Kniekehlen ruhten im Ell= bogengelenk. "Das macht der immer."

"Was?"

"Mit meiner Brust... Und danach verlangt er immer etwas ganz Unglaubliches von mir . . . Meinet= wegen."

Der Dichter sah in die Ecke. – Und da will ich Geld von ihr verlangen. "Es gibt Sachen, die unmöglich sind."
"Gott, nein."

"Was! Hab ich etwas gesagt?"

Sie lag noch immer reglos.

Der Dichter kannte ihre Geschichte. Bor einigen Monaten hatte er sie total betrunken auf der Straße gefunden. Sie war von ihren Eltern fortgejagt worden, weil ein Reichstagsabgeordneter sie verführt und sie sich geweigert hatte, ihn als den Vater ihres Kindes zu nennen. Der Dichter wußte, daß der Abgeordnete weiter in ihrem Elternhause verkehrte.

"Das Instrument wickelt er dann immer in ein Beinkleid seiner Schwester... Und mir legt er zwanzig Mark auf den Tisch."

"Wer?"

"Der Abgeordnete."

"Der . . . fommt noch zu Ihnen?"

"Warum nicht?!"

Und dabei ruhrt fie fich nicht, dachte ber Dichter ent=

sett. "Aber wirklich, nicht aus Neugierde. Wie alt waren Sie . . . bamals?"

"Ich? Sechzehn."

Der Dichter sagte ploglich: "Soll ich Sie heiraten?" "Und ich wußte damals gar nichts von diesen Sachen. Wahrhaftig, ich lüge nicht."

Sie halts für so unmöglich, daß sie glaubt, ich hatte gescherzt, dachte er.

Und wußte plötzlich mit seinen Hånden nichts anzusfangen. Es war, wie wenn sie nicht zu ihm gehörten, als er sagte: "Ich brauche sehr notwendig zwanzig Mark. Können Sie mir die vielleicht geben? . . . Aber ich habe nicht gescherzt, vorhin. Wirklich nicht."

Da ftand fie auf.

Und der Dichter sah befangen in ihr erstauntes Gessicht, das aber sofort den Ausdruck automatischer Lustigskeit annahm. Lachend sagte sie: "Ich habe momentan gar nichts."

Er ließ die Hande sinken. Sein Gesicht verschloß sich. "Darf ich?" sagte er, griff nach der Zigarette und dachte gequalt – jest glaubt sie dasselbe wie der gesunde Menschenverstand.

Es klopfte-die Mirtin streckteden behaubten Kopf herein. "Es kommt ein Herr." Sie schloß die Tür leise wieder. Sichtbar stieg dem Mädchen das Blut in die Wangen, als sie den Dichter ansah. Der lächelte unnaturlich.

"Gehen Sie ins Nebenzimmer... Ich kann Ihnen das Geld dann gleich geben." Dabei sah sie ihm gerade auf die Augen, ohne ihm in die Augen zu sehen.

Schon eine lange Minute stand er im Nebenzimmer, als ein sehr großer, brünetter herr im Frack zum Mådschen ins rote Zimmer trat. Er schwankte kaum bemerksbar. Auffallend anihm war, daßsein linkes Auge fastum einen Zentimeter tiefer im Gesicht stand als das rechte.

Das Mirren des fur ihn bestimmten Geldes riß dem Dichter die Luft aus den Lungen.

Dann hörte er das heftige Atmen im roten Zimmer und preßte die Faufte an die Schläfen. Er rührte sich nicht mehr.

Bis das Madchen die Tur öffnete.

Außerlich und innerlich zerwühlt, stierte er auf das verwühlte himmelbett.

Das Madchen wusch sich die Hande.

– Ich nehme das Geld nicht. Ich brauche es gar nicht. Es war nur ein Scherz – wollte er sagen.

"Hier", sagte sie, während sie die Hände trocknete. "Sie zwanzig . . . ich zwanzig", und schob ihm das Goldsfück hin.

Da sank ihm die Unterlippe schlaff herab. Alles an ihm wurde schlaff. Berurteilt und verkauft ging er mit dem Geld aus dem Zimmer.

Dhne Widerstand zu leisten, ließ er sich direkt zum Bahnhof gehen, um wieder in die Heimatstadt zu fahren, wo im dunklen Erlebnisknäuel seiner Jugend die Ursachen seiner Haltlosigkeit, seines untergrabenen Selbstbewußtseins, seines ruinierten Lebens zu finden sein mußten.

In der Eisenbahn träumte er: ein gewaltiger Zug junger Menschen zieht gleich ihm nach den verhaßten heimatstädten, die Kindheit zu durchforschen nach dem Messer, das ihnen allen die Sehne der Kraft durchschnitten hat.

Um acht Uhr fruh kam er an, verstört, mit brennenden Augenlidern.

Morgennebel und Dammerung hingen noch in den Gaffen. Der Dichter sah nach Often, wo zart und stresbend die Morgenrote stand.

Geradeswegs ging er in die Lochgasse. Der Gedanke hatte sich in ihm festgesetzt und alles andere verdrängt: Lehrer Mager musse sein Unrecht einsehen und ihn um Entschuldigung bitten. Das wurde ihm die Kraft zur Reinigung geben, zu einem neuen, rückgratvollen Leben.

Und als er die steile, muffige Treppe hinaufstieg, erlebte er die Verschnung im voraus; er dachte, der Lehrer, der schon damals erwachsene Sohne gehabt hatte, werde jetzt ein weißhaariger, gebeugter Mann mit der Einsicht und Gute des Alters sein, mit dem sich auszusohnen leicht fallen musse.

Die alte Wirtschafterin ließ ihn ins niedere, mit geerbten Familienmobeln vollgestopfte Arbeitszimmer eintreten.

Und der Dichter blickte entgeistert zum Lehrer hin, der

am Schreibtisch stand, aufrecht wie ein Pfosten, gah, mit noch dunkelrotem haarkrang: vollkommen unveråndert.

Die Mundwinkel voller But und hamisch in die Bangen zurückgezogen, las er den Aufsatz eines Schülers. Auf dem Schreibtisch befanden sich zwei Stoße blauer Schulhefte, korrigierte und unkorrigierte.

Der Dichter stand im Dunkel an der Tur. Der Lehrer hatte ihn noch nicht bemerkt. Er setzte sich und korrisgierte mit roter Tinte den Aufsatz, wobei sein Gesicht in dem Gemisch von But und hämischer Freude erstarrt blieb, vom Schein der Petroleumlampe getrossen.

"Der Teufel. Der Teufel."

"Wie?... Sind Sie schon zuruck, Josephine?"

"Ich wollte Sie einmal besuchen", flusterte der Dichter sehr leise. Er zitterte am ganzen Körper so stark, daß auf dem Biedermeiertisch, an dem er sich festhalten mußte, die bemalte Kaffeekanne schepperte.

Der Lehrer flappte das forrigierte heft entschloffen auf den Stoß.

Tett bemerkte er den fremden Menschen in seinem Zimmer. Der Schreck riß ihn vom Stuhl auf in halbe Aniesbeuge. "... Wer! Wer sind Sie!... Was wollen Sie denn hier!"

"Ich bin ein früherer Schüler von Ihnen. Sie waren mein Lehrer. Ich heiße Anton Seiler."

"Seiler?... Seiler? Haben Sie gestottert in ber Schule?"

Eine Blutwelle verdunkelte dem Dichter den Blick. Und als er wieder sehen konnte, bemerkte er am schrecklichen Lächeln des Lehrers, daß dieser sich erinnerte. Um selben Lächeln, mit dem der Lehrer, wenn der Dichter stotternd stecken geblieben war, ihn der ganzen, belustigten Klasse ausgeliefert hatte.

Der wird mich nicht um Entschuldigung bitten, sagte der Dichter zu sich. Und glaubte körperlich zu fühlen, wie in seinem Innern die letzte Möglichkeit zur Nettung erlosch. Da stand er wie ein Schulknabe, in kraftlosem Haß.

Die Haushälterin kam und reichte dem Lehrer einen Hundertmarkschein: "Der Bäcker kann ihn auch nicht wechseln."

3mei Schulknaben waren hinter ihr eingetreten. Sie blieben an ber Tur ftehen.

"Guten Morgen, herr Lehrer, wir wollen die hefte abholen", fagte der Größere, schulmäßig singend.

Und der Kleine, der neben dem andern nur bis zur Bruft reichte, nahm, unter dem starren Blick des Leherers errotend, erst jetzt die Mütze ab. Langsam zog der Lehrer den Blick zurück. "Einen Moment", sagte er zum Dichter.

Borfichtig, und mit allen Sinnen aufnehmend, begann

der Meine sich umzusehen; er war zum ersten Male bei seinem Lehrer in der Stube.

Wie wenn er sich als Knaben erblickte, sah der Dichter mit tiefer, schmerzlicher Rührung den Aleinen an, die Augen, denen Angst den Blick bestimmte, den schon vom Leid gezeichneten Mund, die zartmodellierte, schneeweiße Kinderstirn.

Da lächelte der Kleine zum Dichter hin; augenblicklich verschwand das kächeln, als der Lehrer sich bewegte. Und der Dichter hatte das bestimmte Gefühl, daß die Seele gelächelt hatte und in Schrecken erstarrt war. Das Kraßen der Feder verschärfte die drückende Stille.

Der größere Junge empfand sie nicht; er schneuzte sich laut und stand dabei fest und sicher auf seinen nach innen gerichteten Füßen.

Der Lehrer erhob sich, ebnete den Heftestoß, stellte ihn senkrecht. Der große Schüler warf seine Mütze resolut unter die Achselhöhle und trat aus dem Dunkel in den Lichtkreis. Zögernd und sehnsüchtig näherte sich auch der Kleine.

Aus der Schreibtischlade nahm der Lehrer zwei Himsbeeräpfel, gab einen dem großen Schüler. Und als er den Kleinen erkannte, entstand in seinem Gesicht wirksliches Staunen, das langsam zum hämischen Lächeln wurde. "Ah... der Weigand kommt, die Hefte holen?"

Energisch legte er den zweiten Apfel wieder in die Schreibtischlade zuruck, suchte das eben korrigierte Aufsatheft des Kleinen aus dem Stoß heraus. "Da geh mal her!"

Das Herz des Dichters begann rasend zu klopfen.

"Du ... schämst dich also nicht, auch noch zu mir zu kommen?"

Der Rleine verschluckte den Speichel.

Sein mit roter Korrigiertinte verschmiertes heft lag geöffnet auf dem Schreibtisch. Wortlos blickte der Leherer einige Male vom heft zum Schüler, streckte die geskrümmte hand aus. Sein Blick zwang den Kleinen, das Ohr der hand entgegenzuneigen.

Mit einem Ruck zerrte er ben Schulerkopf zum heft und stieß bes Kleinen Gesicht darauf.

Borgebeugt blickte der Dichter auf diese Szene seiner Jugend, eiskalt, als ware sein Leben in des Meinen Körper übergegangen.

Immerzu stieß der Lehrer des Schülers Gesicht aufs Heft und rief dabei: "Regen mit ch! Essen mit ß! Keule mit au! Und mit zwei mm schreibst du Amen? Amen!"

Er schleuberte ihn zur Band. Der Kopf schlug gegen die Türvertäfelung. Der Kleine richtete sich wimmernd auf. Sein furchtbares, leises Beinen klang in die Stille. Der größere Schüler stand ruhig wie ein Soldat.

Und des Lehrers glühendes Gesicht bebte. "Du Frechling wagst es, zu mir zu kommen? . . . Antworte!" "Antworte!"

"Ich wollte auch einmal die Hefte tragen." Das Schluchzen verschlug ihm die Stimme.

Wütend rieb der Lehrer mit dem Siegelring an seinem Finger des Kleinen Stirn: "Was ... hast du ... denn da ... drinnen!"

Der Dichter saß wie eine Leiche und starrte in kaltem Entsehen auf das rote Malzeichen, das auf der schnees weißen Kinderstirn leuchtend hervortrat.

"Das Mal, das Mal auf seiner Stirn wird nie mehr vergehen. Sie haben ihn gezeichnet", sagte der Dichter tonlos und saut. "Und wenn es verschwindet, außerzlich, dann ist es ihm ins Gehirn getreten . . . und der Gezeichnete trägt das Mal in der Seele, sein Leben lang."

Da begann neben dem Hause dröhnend und gewaltig die Kirchenturmglocke zu läuten. Die Stube erzitterte. Der Kleine stand mit ausgebreiteten Armen, eine Hand fluchtbereit am Türdrücker, die Augen entsetzt offen, wie ein Gekreuzigter an die Wand gepreßt. Die Striemen leuchteten auf seiner Stirn. Alle vier standen. Der Lebrer klappte das Lineal auf den Schreibtisch.

Der Lehrer klappte das Lineal auf den Schreibtisch. Der größere Schüler packte den Stoß Hefte ener= gischer. Und als die Anaben gegangen waren, sagte der Lehrer: "Den ganzen Tag Arger in der Schule und in den wohlverdienten Ruhestunden den Lümmeln die Fehler korrigieren!" Er setzte sich und sah den Dichter an. "Was sagen Sie dazu?"

Die Kirchenglocke schlug noch einige Male an und verklang.

"Wie viele Knaben haben Sie gezeichnet ins Leben ges schiedt?"

"Wie denn, gezeichnet?... Ich unterrichte seit funfundvierzig Jahren. Es sind viele, viele, die ich vorbereitet habe fürs Leben. Und wenig Dank! Glauben Sie mir." Seine beiden hände fuhren wühlend in der Schreibtischlade herum.

"Erinnern Sie sich noch", der Dichter sprach ganz lang= fam, "an einen Schulausflug in den Gutenberger= wald . . . Da war ein Schüler wild und frohlich."

"Durch den Laubwald nach Reichenberg?"

"Stieg auf Baume, lachte und fang."

"Damals, als ich ber Maffe bie Hunengraber im Walbe zeigte und erklarte."

"Der Schüler war ich."

"Und Sie waren sonst immer so verkrumpelt und still. Ich entsinne mich."

"Und im Bald ploplich so wunderbar glucklich und wild."

Der Lehrer bemerkte ben Mörderblick bes Dichters nicht.

"Und als wir zum Wirtshaus kamen... ließen Sie mich nicht mit hineingehen, weil ich die zehn Pfennige nicht hatte, um ein Glas Milch kaufen zu können."

"Ja, zu laut und ungebardig waren Sie im Bald."

"Ich mußte vor dem Wirtshaus stehen bleiben, am Zaun."

"Richtig, noch dazu waren Sie der einzige, der kein Geld hatte."

"Diese Demutigung vor allen Schulkameraden traf mich damals ins herz."

Der Lehrer sah abweisend dem Dichter in die furcht= baren Augen.

"Ich war vorher so frohlich gewesen... Und trage vielleicht seitdem das Mal... das Mal!!" erhob sich die Stimme des Dichters, und langsam erhob sich auch der Körper vom Stuhle, "das glühende Mal in...meiner... Seele!" Die ganze Kraft seines Körpers ging in des Dichters würggespreizte Hände über, die dem zur Wand zurückweichenden Lehrer folgten.

--- Der Abamsapfel glitschte noch einmal unter des Dichters Daumen weg, eine Sekunde lang lockerten sich die Bürghande – dann drückten die Daumen den Abamsapfel tief in den Hals hinein.

Die achzenden a= und e=Laute verebbten.

Solange der Körper an der Wand zu Boden glitt, ließ ber Dichter die Hande am Hals des Toten.

Als er sich aufrichtete, sah er in der verwühlten Schreibtischlade den Himbeerapfel liegen, den der Rleine nicht bekommen hatte. Ein irrsinniges Lächeln der Befriedigung entstellte des Dichters Gesicht, als er den Apfel nahm und einsteckte.

Da erblickte er ben hundertmarkschein.

Und hatte momentan eine Bision – vom Mittelpunkt eines fernen Landes reichte bis zu ihm ein gewaltig auseinandergezogenes Gummiseil, das er sich um den Leib knüpfte, worauf das Gummiseil mit ihm, über Städte und Meer, durch die Luft ins fremde Land zu= rückschnellte.

Da nahm er den hundertmarkfchein und ftectte ihn ein.

Den Blid in eine unwirkliche Ferne gerichtet, ging er gefühllos und bereit aus der Stube.

Der Gottesdienst war aus. Die Kirchenglocken lauteten zusammen. Biele vermummte Menschen verließen die Kirche und punktierten schwarz die Schneeflache des Marktplages.

Der Dichter blieb stehen, schlenkerte die Hände, als wolle er den Mord abschütteln, ging ein paar Schritte, schlenkerte wieder die Hände.

Und hielt beim Weitergeben die Arme fteifgebogen von fich weg.

Seine hand judte jurud vom Klingelzug der Eltern= wohnung, fo daß nur ein Glockenton erklang.

"Jesus!... Du bists." Die Mutter lief schnell voraus ins Zimmer und warf die Decke übers ungemachte Bett.

Die Atmosphäre der Elternwohnung schlug ihn voll= ends nieder.

"Hn?" machte er wie ein Betrunkener und ließ die hande von den zur Brust hochgenommenen Armen gleich Seehundsflossen kraftlos hangen.

"Rind! was ist denn!"

"Hn?" Den Mund schlaff offen, sah er blod umher. Bis die kleine Mutter ihm in den Blick kam. Da schrie er mit biblisch furchtbarem Entsetzen der Mutter zu: "Mutter! Ich hab ihn umgebracht!" Und flüchtete, vom Teufel verfolgt, wild brüllend aus dem Zimmer.

Wie ein Kind führte sie ihn an der Hand wieder zu= rück. "Was machst du mir für Sachen! Du mußt ins Bett. Bist ja krank... Ich mach dir kalte Umschläge." Geschäftig lief sie zum Bett.

"Mutter, ich hab den Lehrer umgebracht", sagte er automatisch. "Halts aus."

Da sah sie es ihm vom Gesicht ab und warf die Hände in den Nacken. Ihr erster Schrei war kurz, wortlos. Aus den folgenden Schreien hörte er die immer wieder= kehrenden Worte: "Sag nein! Sag nein!" "Nein", sagte er, und ein Engel gab ihm ein Lächeln dazu. "Nein, Mutter." Und als er ihren zuckenden Körper umfangen hielt, ihren Scheitel streichelte und dabei über ihn wegsah, rang er sich die letzte Kraft ab, um die Worte sagen zu können: "Es war nur ein Scherz."

"Mutterchen", sang er zart, und in seinem Gesicht arbeitete Qual gegen Lächeln.

"Warum hast du mir diesen Schrecken eingejagt? Und ich dumme Frau hab dir geglaubt . . . Jest, jest, jest mußt du was essen." Sie huschte in die Ruche.

Und er lautlos aus der Wohnung und, von der Stra-Benmitte weg, dicht an den hauschen entlang.

"Aber ausgesehen hast du, wie wenns wirklich wahr war", rief sie aus der Küche. Und trat, in der Hand den mehlbestaubten Kochlöffel, ins Zimmer. "Weißt du, so bin ich in meinem ganzen Leben nicht erschrocken", sagte sie lächelnd. Und richtete den Blick suchend ins Leere.

Während der Dichter vor dem Postamt stand.

Die Welt hatte sich für ihn vollkommen verändert. Sein bisheriges Leben war scheinbar von ihm fortgezogen. Es war ihm, als stünde er plöglich auf der anderen Seite des Planeten. Schwere, ganz neuartige Gefühlsklumpen waren in ihm entstanden, mit denen er sich auseinanderzuseßen hatte.

Nur das Erlebnis mit dem Straßenmadchen griff aus

seinem alten Leben herüber. Eine Art Abrechnungsbedürfnis bestimmte ihn, ins Postamt einzutreten und die zwanzig Mark nach Berlin an das Mädchen zu senden.

Am Nebenpult sagte ein junger Bursche: "I streun jetze bisse am Wasser rum."

Da wußte der Dichter unvermittelt, daß er ein verstorener Mann war, und sah irr dem Burschen nach, der sorglos pfeisend das Postamt verließ.

Alle fünfzehn Polizeidiener und der Wachtmeister des Städtchens standen in der Bahnhofshalle, um den Mörder abzufangen. Weiber, still gewordene Kinder ließen sich nicht wegiagen. Die verstörte Haushälterin des Lehrers stand beim Wachtmeister.

Und als der Dichter die Bahnhofshalle betrat, grau und unscheinbar, deutete sie zuruckweichend auf ihn.

Die Schußleute hoben die funfzehn langen Pistolen. Und über des Dichters lastbehangenes Gesicht huschte ein schmerzliches Lächeln.

Die Hande den Fesseln entgegengestreckt, trat er vers loren in den Schutzmannskreis, der um ihn zusammensschlug.

"An... ton Sei... ler", buchstabierte der Wacht= meister aus den Papieren des Dichters, "geboren in ... Ja, sind Sie denn von hier?" "Ja, ich bin hier geboren." "Dann kanns nur der Sohn vom Wagner Seiler sein", rief eine Alte, die einen Flanellbettkittel anhatte. Und der Dichter sagte: "Eine halbe Stunde Hoffnung war alles, was ich ihr noch geben konnte." Als er, gleich einem einziehenden Zirkus vom halben Stådtchen begleitet, durch die Bahnhofstraße geführt wurde, zweigte die Alte im Flanellbettkittel ab und brachte der Mutter die Nachricht. Argerlich blåtterte der Untersuchungsrichter in den Aften, schlug die Mappe zu.

Der Dichter hatte ben Mord zwar sofort eingestanden, aber der Untersuchungsrichter kam doch seit Tagen nicht vorwärts, denn der Dichter redete immer wieder von einem Glas Milch, das mit schuld daran sei, daß er den Lehrer umgebracht habe.

Des Untersuchungsrichters blondbehaarter Zeigefinger drückte auf den Taster. "Man soll mir den Anton Seizler bringen", sagte er zum eintretenden Diener. Und zu sich selbst: "Zum letten Mal!"

Refolut schlug er die Aftenmappe wieder auf und begann, mit dem Taschenmesser die Aruste an seiner Schreibfeder abzuschaben.

Die Hände vor den Leib gefesselt, wurde der Dichter hereingeführt. Sein Gesicht war blaß und faltenlos. Die Oberpartie seines Kopfes – Augen, Stirn – hatte sich stark vergrößert. Über den Brauen waren model-liert hervortretende Höcker entstanden, wie manche Menschen sie haben, die jahrelang angestrengt densken.

Nur das Schaben des Untersuchungsrichters war hörsbar.

Und als er sich mit dem Schreibsessel Seiler zudrehte und nervos sagte: "Geben Sie doch schon zu, daß Sie den Lehrer umbrachten, um zu dem Hundertmarkschein zu kommen", antwortete der Dichter gedankenabwesend erst nach einer Pause:

"Nein, das war es nicht."

Des Untersuchungsrichters Hand fuhr zur linken Brustsfeite; er war herzkrank. "Einigermaßen handgreislich müssen doch auch Sie ... Ihrerseits motivieren können, weshalb Sie Ihren alten Lehrer erwürgt haben. Man geht doch nicht einfach hin und erwürgt ohne Grund einen Menschen. Sie sahen den Schein liegen ... und da geschah die Sache, glauben Sie mirs ... So etwas ist schon manchem vor Ihnen vassiert."

"Ich habe Ihnen schon gesagt, daß die Ursachen meines Berbrechens weit zuruckliegen."

"Bleiben Sie mir um himmels willen nur mit Ihrem Glas Milch vom Leibe!" Er nahm die hände weg von den Schläfen. "Gut, nicht des Geldes wegen! Also gut, nehmen wir an, es war Ihnen nicht nur um den Geldsschein zu tun." Sein Stimme wurde klein und schnell: "Aber doch in der hauptsache! Nicht wahr?"

Der Dichter war wieder weit weg mit seinen Gedanken, so daß er eine Beile nicht antwortete und nur den

Schluß seiner Gedankenreihe aussprach: "Nein, denn die Hauptsache bei jedem Verbrechen sind immer die Urfachen."

"Schließlich – wir find doch Manner –, was solls denn sonst gewesen sein? Was hat er Ihnen denn getan?" Der Richter stieß die Hande beteuernd vor.

"Getan?... hat er mir nichts... anderes, als was die meisten Menschen, die meisten Erwachsenen den Kindern antun."

"Na also! Nichts hat er Ihnen getan. Jest sind Sie wenigstens vernünftig."

"Er hat mich ruiniert."

Des Richters Kopf zuckte in die Hohe. "Ja aber wos durch denn!"

"Das habe ich Ihnen schon gesagt."
"Na?"

"Weil er mich damals nicht mit in die Wirtschaft gehen ließ."

"Glauben Sie, ich sitze hier, um mich von Ihnen zum Narren machen zu lassen!" brach die Empörung aus dem Richter hervor. Seine Hand fuhr zum Herzen. "Acht Jahre waren Sie damals alt! wie?... Und als einunddreißigjähriger Mann gehen Sie hin und ermorden Ihren Lehrer, weil er Ihnen, als Sie ein Kind waren, eine kleine Strafe auferlegt hat... Unsinn, was?"

"Deil er mir das Mal ins Gehirn gebrannt hat."
"Bas für ein Mal?"

"Das mich ruiniert hat ... weil ichs seitdem im Gehirn habe ... Und solange ich lebe."

"Die Milch, wie?" sagte ber Richter beißend.

Der Barter konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

"Es war vielleicht nicht nur das allein schuld daran. Bieles Ahnliche zusammen... Ich erwarte ja nicht, daß Sie mich verstehen, und ich möchte auch nichts mehr sagen."

"So." Der Richter brauchte eine Weile, ehe er sich wies der beherrschte. "Weshalb haben Sie nun eigentlich den Schein genommen . . . nach Ihrer Meinung?"

"... Ich glaube, um fliehen zu können ... Ich håtte ja das Geld gar nicht genommen, wenn ich nicht diese Erscheinung gehabt håtte ... Das Gummiseil."

"Ein Gummiseil hatten Sie?" fragte der Richter gleich= gultig und lauerte.

"Aus einem fremden Land ging ein auseinandergezogenes Seil aus Gummi bis zu mir . . . Ich knüpfte mich daran, und das Seil schnellte mit mir übers Meer . . . durch die Luft ins fremde Land."

Auch der Schreiber riß die Augen auf.

Und der Richter brachte erst nach einer langen Pause hervor: "Teufel auch!... Eine fire Flucht... Und die Ankunft? Haben Sie sich auch Ihre Ankunft überlegt mit dem Gummiseil, dort in dem Land? Teufel noch= mal!"

"Deshalb nahm ich bas Gelb."

"Während Ihrer ersten Anwesenheit in der Heimatstadt standen Sie doch auch schon vor des Lehrers Haustür; weshalb sind Sie da nicht hinaufgegangen?"

"Weil ich Angst vor meinem Lehrer hatte."

"Als Dreißigjahriger!... Angst vor Ihrem Lehrer? ... Na, horen Sie!" Der Richter zundete sich eine schwarze Zigarre an.

"Un dieser Angst ist ja eben auch das Mal schuld...
An allem."

"Seien Sie so freundlich! Sehen Sie, ich kann mit Ihrem Mal wirklich nichts anfangen... Und nach Berlin zurückgekehrt, bachten Sie sich den ganzen Plan aus."

"Nein, ich wollte mich aussohnen mit dem Lehrer."
"So, aussohnen", sagte der Richter ruhig. "Und anstatt dessen ermorden Sie ihn . . . Ihr gesunder Menschenverstand muß Ihnen doch sagen, daß das Unsinn ist." Des Dichters Augen sahen in der Ferne die Kammer.

"Ausschnen – und anstatt dessen ermorden? Das mussen Sie mir erklären."

"Das zu erklaren . . . ist kompliziert. Dazu fehlen die Boraussehungen."

"Mir, wie?"

Der Dichter zuckte bedauernd bie Schultern und schwieg.

Und der Richter tauchte die Feder wutend ins Tinten= faß. Dabei lächelte er.

"Zuallemkam auch noch das Entsetliche mit dem Schulsknaben", begann der Dichter von selbst. "Ich mußte mit ansehen, wie die gleiche Ursache meines Elends dem Anaben ins Gehirn geschleubert wurde. Da empfand ich, daß der Lehrer ein Repräsentant der Seelenzerstörer war... und mein Haß erwürgte ihn."

"Erwürgte ihn", schrieb der Richter auf. "Und dann, dann nahmen Sie den Hundertmarkschein."

"Dann, ja, bann nahm ich ben Schein."

"Na, sehen Sie." "Nach der Tat nahm ich den Schein", schrieb er auf. "Nicht wahr? ... Also, um das Geld zu bekommen, geschah die Sache ... Reue und Aufrichtigkeit kann Ihnen nur nügen. Was Sie mir sagen, ist ja auch noch nicht absolut verbindlich für Sie ... Und dann wollten Sie natürlich so schnell wie möglich fliehen."

"Auch wegen meiner Mutter."

"Aber durch einen hübschen Zufall waren sämtliche fünfzehn Polizisten auf dem Bahnhof", sagte der Richter zu sich selbst.

Und ber Dichter fagte traumhaft: "Ich wollte gar nicht zum Bahnhof. Auf den Berg wollte ich steigen und noch

einmal auf die Stadt hinuntersehen . . . Und dann im= mer weiter wandern."

Das notierte der Richter und ließden Dichterabführen. "Aber auch ein Glück, daß er zum Bahnhof zu diesen fünfzehn Kamelen gelaufen ist", sagte er zum Schreizber und begann, das Protokoll für die Reinschrift zu diktieren, "denn sonst könnten wir diesen kaltblütigen Erzhalunken jetzt auf der ganzen Welt suchen... Solche Gummiseile fehlten und gerade noch! Was meinen Sie?"

In der Zelle stand der Dichter reglos an der Mauer. Seine Gedanken und Gefühle umkreisten die Mutter; seit der Berhaftung litt er nur unter der Qual seiner Mutter.

Der Barter horchte neugierig am Beobachtungsfenster ber Zellentür, als der Dichter vor sich hin sagte: "Welch hartes Herz... hartes Herz muß Christus gehabt haben, da er rufen konnte: Was geht mich dieses Weib an, ich kenne es nicht."

Bergebens versuchte der Dichter, sich zu dieser Selbstlosigkeit um aller Menschen willen emporzuzwingen. Schweifte er auch nur eine Sekunde lang von diesem Gedankengang ab, sank er sofort wieder in die Einzelbeziehung – in die mächtige, dunkle Blutliebe zur Mutter zurück. "Blutketten sind grausam schwer zerreißbar, Blutzketten", flüsterte er. Und sehnte sich mit der ganzen Kraft seines Wesens nach Vefreiung von diesen Gefühlskesseln, um ganz allein und bereit sein zu können.

Seine dumpfe Liebe ließ es nicht zu. Aus ihr heraus fagte er: "Wenn die Mutter fturbe ... vorher, das ware wunderbar."

Diesem Gedanken hing er nach, bachte ihn zu Ende. Sein Gesicht wurde alt und klar.

Da trat der Gerichtspsychiater ein.

Und fühlte dem Dichter den Puls, fragte ihn noch ein= mal dasselbe wie bei der ersten Untersuchung, um eventuelle Widersprüche feststellen zu können.

"Nein, meine ganze Familie ift gesund."

"Ich?... Höchstens Schwächezustände wegen Unterernährung."

Der Barter stand bei der Tur.

"Geschwister, alle gefund? Reines gestorben?"

"Gestorben? Nein. Meine Schwester hat Selbstmord begangen."

"Das haben Sie mir das lette Mal verschwiegen . . . Weshalb tat sie denn das, bitte?"

"Man nimmt an, sie sei verungluckt – beim Baben ertrunken . . . Ich glaube, sie tat es aus Scham, weil der Lehrer ihr die Rocke hinten hochgehoben und sie auf ben nackten Körper geschlagen hat, mit seiner Hand ... vor der ganzen Rlasse."

"Und deshalb?... Im allgemeinen ist das für ein Kind kein Grund, sich das Leben zu nehmen ... Eine Krankheit lag nicht bei ihr vor?"

"Nein . . . Ein bigichen empfindsam find wir Geschwisfter."

"Ein Lehrer tat bas?"

"Ja, Herr Lehrer Mager."

"... Derfelbe?" Er strich sich vom Nacken weg über ben Kopf, bis zum Mund. Dann glitt die Hand am glänzenden, schwarzen Vollbart entlang, und ber Mund dffnete sich nachdenklich.

"Da war sie dreizehn Jahre alt. Sie lief vom Schulshaus weg und sprang in den Fluß. Seit einiger Zeit denke ich mir, daß sie wegen dieser Demutigung in den Fluß gesprungen ist."

"So mir nichts, dir nichts sollten Sie das aber doch nicht annehmen. Das erste Mal redeten Sie kein Wort von dieser ganzen Sache... Vielleicht ist ihr die Puppe hineingefallen oder die Mühe... Wie Kinder sind – sie springt nach, will sie herausholen und ertrinkt... Das andere wäre nicht normal."

"Furchtbar normal, herr Doktor, furchtbar normal! ... Ein Jahr später kam . . . ich zum herrn Mager in die Klasse."

"Und bei fich haben Sie keine befonderen Erscheinun= gen beobachtet?"

"Ich weiß nichts . . . Meine Mutter fagt, daß ich als Junge mit offenen Augen geschlafen habe."

"Das können ja... Sie selbst nicht wissen. Und sonst?"
"Ich bin ganz normal, Herr Doktor. Will sagen, ich bin nicht irrsinniger als zum Beispiel Sie... und Millionen andere."

"Die meinen?"

"Daß neunundneunzig Prozent aller Menschen irrfinnig sind. Und der übrige ganz kleine Prozentsatz Menschen, von denen man im Leben sagt, sie seien verrückt, unzurechnungsfähig, weltfremd, sich am schärfsten dem Normalzustand bes Menschen genäbert haben."

"Aber pardon!"

"Es ist auch nur eine Ansicht von mir."

"Das heißt, Sie wollen sagen, daß Sie so ein Normaler sind."

Der Dichter errotete.

"Können Sie mir als Arzt sagen, ob es möglich ist, daß meine Mutter wegen meines Unglucks schnell stirbt?"

Der Arzt strich sich ben Bart. "Alte Leute sterben nicht so schnell wegen eines . . . seelischen Unglucks. Darüber können Sie beruhigt sein."

"Stirbt nicht?" rief ber Dichter entfett.

"Bunschen Sie, daß Ihre Mutter stirbt?"

"Das ware wunderbar", sagte der Dichter und streckte dem Arzt die Hände betend hin.

"Wenn Ihre Mutter fturbe?"

"Ja . . . Ich bin nicht Christus."

Wegen seines plotlichen Simulationsverdachtes kniff der Arzt die Augen zu. "Nehmen Sie sich halt ein biß= chen zusammen", sagte er, leise ironisch.

"Ich kann nicht. Ich kann ja nicht! Ich bin nicht Christus! Ich kann nicht so vollkommen selbstlos sein; ich muß die Mutter lieben."

Er bemerkte den gesteigerten Verdacht auf dem Gesicht des Arztes nicht. "Ich bin nicht Christus!"

"Na, darüber sprechen wir später", sagte der Arzt step= tisch. "Zeigen Sie mal . . . Lunge, Herz."

Dann kontrollierte er noch die Sehnen= und haut= reflere und verließ die Zelle.

"Dem Burschen fehlt nichts!" rief er dem Untersuschungsrichter entgegen. "Zah wie eine Rate in ihren besten Jahren."

"Was sagte ich Ihnen!"

"Nur daß er felbst behauptet, ganz normal zu sein – die typische Meinung aller Irrsinnigen –, spricht etwas fürs Gegenteil." "Hallo! Wiffen Sie, was das bei dem fein wird? Ein ... fozusagen ein Dreh. Dieser Kerl ist nämlich ein ganz abgebrüht intelligenter Halunke."

"Er hat sich sogar ein sehr hubsches Simulationsmo= ment zurechtgebacht."

Der Richter hob die Augenbrauen.

"Er versichert mir namlich konstant, er sei nicht Chrisftus."

"Na, ein ziemlich durchsichtiger Kohl... Der weiß ganz gut, daß Irrsinnige behaupten: König, Christus, Raiser zu sein, Mutter Gottes. Und da dreht er den Spieß einmal um. Eine neue Nuance."

Der Arzt lachte. "Neue Nuancen find aber auch nötig; denn es ist heute doch nicht mehr so ganz einfach, einen Psychiater hinters Licht zu führen."

"Und das Glas Milch? Hat er Ihnen das nicht auch zu trinken gegeben?"

"Diesmal nicht; bei der ersten Untersuchung. Aber als ich ihn hübsch in die Realität des Lebens zurückführte, da wurde er arrogant... Heute wieder hat er mir ver= klaufuliert erklärt – ich sei irrsinnig und er normal."

"Großartig . . . Wirklich."

"Wer verteidigt ihn benn?"

Der Richter winkte lachelnd ab: "Der kleine Schall= mann."

"D weh, Offizialverteidiger?"

"Und was für welcher . . . Der arme Kerl."
"Wer?"

"Wenn Sie wollen ... alle beide. Der kleine Schallsmann und sein Klient auch, schließlich ..."

"Ja, es ist ein Elend."

Beide zuckten bedauernd die Schultern. Sie reichten sich die Hand.

Schon vor zwei Stunden hatte Doktor Wiener vom Zeugenzimmer aus beobachtet, wie der gefesselte Dichter aus dem Untersuchungsgefängnis über den Hof gesführt worden war zur Verhandlung.

Ein Gang trennte Schwurgerichtssaal und das mit einer gepolsterten Tur versehene Zeugenzimmer. Kein Laut klang herüber.

"Da steht man auf einmal mitten im Brennpunkt einer Tragodie."

Die dicke Wirtin fah ihren Zimmerherrn verständnislos an, machte aber eine zustimmende Handbewegung.

Und während drüben weiter verhandelt wurde, fuhr der Doktor fort: "Schlingt das Leben knapp neben mir... in dunkler Nacht einen Knoten, und der soll nun mit unserer Hilfe entwirrt, ich möchte sagen, durchhauen werden." Dabei spähte er unauffällig in die Ecke zum eleganten, schwarzen Seidenkleid, von dem sich das bleiche Gesicht des Straßenmädchens vorzteilhaft abhob.

Die Wirtin machte ihre zustimmende handbewegung.

Das Madchen ruhrte sich nicht. Ihre gleichmäßig atmenbe Brust ließ ben Reiher auf ihrem hute erzittern.

In geteiltem Interesse blickte der Doktor auch manchmal vom Mådchen weg, aus dem Fenster, zum Gesicht eines Untersuchungsgefangenen hinüber, das von den Gitterstäden durchkreuzt blieb, und immer wieder las er in der Zeitung nach, daß die Verhandlung des wegen Raubmordes angeklagten Dichters heute beginne und Doktor Wiener als Zeuge geladen sei. Sein Herzklopfte so unruhig, daß er sich endlich doch, Blick zur Decke gerichtet, den Puls sühlte. Vergebens versuchte er, sich seines Gespräches mit dem Dichter zu entsinnen, und sagte lächelnd: "Wie meinte er denn das vom Planeten", sah das Straßenmädchen an, zuckte die Schultern: "Planet?"

Die Wirtin beugte sich vor, die Hand überzeugend zum Doktor gestreckt, sah ihn eine Weile schweigend an und flüsterte: "Mir war er immer unheimlich", worauf die Hand sofort wieder mit der anderen gefaltet über dem Leibe lag.

Die beiden Schuler standen beim Ofen; der kleine machte ein Gesicht, als sahe er sich von tausend Hammern bedroht.

Dasselbe Gefühl hatte ber Dichter im großen Schwurgerichtssaal. Die Blicke aller Zuschauer und der Ge-

schworenen waren auf ihn gerichtet; er war die Antwort schuldig geblieben.

Auch der Offizialverteidiger sah zu ihm auf, wollte ihm helfen und schloß den Mund wieder. Der Gerichtstenograph spiste einen Bleistift lang an und legte ihn zu den fünf andern.

"Sie wollen uns also nicht sagen, weshalb Sie es getan haben?"

"Doch, alles! Es ist nur sehr schwer." Er wandte sich um zum überfüllten Zuschauerraum, wieder den Richtern zu. Da verließ alle Kraft sein Gesicht: die Augen sahen die Mordszene. "Benn das meine Hände nicht getan hätten!" Seine Lippen waren weiß geworden. Den Oberkörper zurückgebogen, blickte er auf seine Hände hinunter.

Er macht Theater, bachte ber Staatsanwalt.

Winzig und verloren stand ber Dichter, erdruckt von der machtvollen Feierlichkeit.

Ganz unvermittelt veränderte sich seine Erscheinung vollkommen: er sah aus, als stehe er allein in seiner Rammer, grübelnd über eine Idee. Sein Gesicht bestehte sich. "Ich leide unter diesem entsetlichen ... Unsglücksfall ungefähr so, wie ich als Kind gelitten habe unter den qualvollen Sonntagsspaziergängen mit der Familie."

"Bie benn! Einen Spaziergang kann man doch kaum

mit einem Mord vergleichen." Der Borsigende blickte erstaunt von einem Beisiger zum andern.

Der Dichter erwiderte, mit einem eigensinnigen, versbohrten Gesichtsausdruck: "Man muß das miteinansder vergleichen. Nicht nur diese Spaziergänge...mein ganzes Leben. Es gipfelt ja in diesem Unglücksfall." Der Vorsitzende lehnte sich zurück. "Einen Unglücksfall nennen Sie Ihre Tat?"

"Man könnte ihn mit dem Bergrutsch vergleichen, den ich zufällig einmal mit angesehen habe." Der Dichter sprach langsam und schien die Worte erst vom Boden abzulesen. "Das Erdinnere hat eine notwendige Bewegung gemacht... Bewegung gemacht, wie aus Schlaf erwachend, und vom niederstürzenden Geröll sind einige Menschen erschlagen worden... Bei mir verursachte die Summe aller qualvollen Erlebnisse, von denen das eine zweiundzwanzig Jahre lang in mir geschlafen hat, einen plöglichen, unabwendbaren Haße ausbruch... und dabei ist der Lehrer umgekommen. Wie bei einem Erdbeben, das die Stadt einreißt und die Bewohner begräbt."

"Der Lehrer ist also nur verunglückt, nach Ihrer Unssicht? ... mit der wir hier nichts anzufangen wissen..."

"Ja. Meine Hände wurden nur als Mordwerkzeuge gebraucht."

"... nichts anzufangen wissen; denn erstens sind Sie keine Erdkugel, Ihr Mord kein Beben ... und zweitens überhaupt."

"Für mich deckt sich das vollkommen." Er sah den Borssigenden klar an und sagte laut: "Deshalb geht mich mein Mord, den ich vor mir selbst nie verantworten kann..., diesem Gericht gegenüber nicht mehr an als euch und jeden anderen Menschen."

Der verbluffte Vorsitzende geriet in Unruhe, die sich auf die Geschworenen fortpflanzte und einer vagen Unssicherheit wich, hervorgerufen durch schnell und bestimmt gegebene Antworten des Dichters, der von seiner Ansicht nicht abzubringen war.

Der Staatsanwalt hatte scharf hingehorcht und nahm sich vor, diese Wendung des Angeklagten nicht auf-kommen zu laffen. Er hatte eine hohe, reine Stirn und kluge Augen.

"Auf diese Beise können viele, scheinbar unbegreif= liche, Berbrechen verstanden werden", bemerkte der Dichter in sachlichem Tonfall.

Der Vorsitzende raffte sich auf und erinnerte, unter Assischenz des Staatsanwaltes, den Dichter daran, daß seine Mittellosigkeit dem Gericht bekannt sei und er wegen eines offenbaren Raubmordes hier stehe. "Ihre phantastischen Abschweifungen werden Ihnen also nichts nüßen. Sie sind arm, der Lehrer ist tot... und

das geraubte Geld fand man bei Ihnen . . . Stimmt das?"

Herzbeklemmung zwang ben Dichter, Die Augen zu schließen.

Da schienen ihm Richter und Geschworene eine lange Reihe steil auf den Schwänzen sitzender Riesenraben zu sein. "Ich stehe der starr gefügten Macht des Gessetzes klein und rettungslos gegenüber." Und während er automatisch "Ia" und "Nein" und auch einige Male "Ich weiß nicht" antwortete, dachte er: denen kann ich niemals erklären, wie es kam; denn sie erdrücken mich mit ihrer Logik, die nur an der Obersläche des Gescheshens ihre Schlüsse findet . . . und dadurch recht beshält.

"Sie geben also zu, daß Sie den Lehrer getötet haben, um Ihre Lage zu verbessern."

"Nein, das gebe ich nicht zu."

"Aber ja doch! Sie haben doch eben Ja gesagt."

"Ich habe Ia gesagt? Ich dachte an etwas ganz ans deres."

"Sie muffen aber auf meine Fragen achten", fagte der Borsißende ruhig. Gleichzeitig mit ihm hatte der Staatsanwalt etwas gerufen; und aus der Rekonsstruktion der vorhergegangenen Fragen und Antworten mußte der Dichter erkennen, daß er tatsächlich Jagesagt hatte.

"Gewiß hat er nicht Ja gesagt!" rief der Verteidiger plötzlich. Und wurde zornig, weil alle ihm ansahen, daß er log.

"Ich mochte festgestellt haben, daß er nicht Ja gesagt hat."

"Haben Sie Ja gesagt?"

"Ja", antwortete der Dichter gereizt dem Vorsitzen= ben.

Der Staatsanwalt fragte: "Was verhinderte Sie, während der ersten Unwesenheit in der Heimatstadt Ihr Vorhaben auszuführen?"

Alles hoffnungslos. Sie gehen gar nicht auf mich ein. Langsam sagte er: "Es ist nicht Gleichgültigkeit, daß ich Ihnen darauf nicht antworte." Und empfand den Bunsch, überhaupt nicht mehr zu reden. Ober etwas herauszubrüllen.

Da sah er zum ersten Male das klare Auge eines Gesschworenen, das interessiert und klug auf ihn gerichtet blieb. Die andere Augenhöhle war leer. Des Dichters Beklemmung wich sofort. Das ist das wahrhaftige Auge, dachte er. Die Hoffnung auf Rettung zog machtig in ihn ein.

Er wandte sich an den Eindugigen, in dessen schmales Gelehrtengesicht der Geist viele Falten gezeichnet hatte, sprach heiß und dringend: "Berstehen Sie mich – erst nachdem ich schon da war, bei meiner Mutter im Zim-

mer war, erinnerte ich mich an das Schulerlebnis. Ganz plöglich. Es hat also volle zweiundzwanzig Jahre lang . . . heimlich in mir gesteckt und mich, wie ich jetzt ganz bestimmt weiß, aus seinem dunklen Versteck heraus gezwungen, in die Heimatstadt zu fahren."

Mit einem einfachen Lächeln: "Daran können Sie ja doch genau erkennen, daß ich mir nicht fagte: jeßt fahre ich heim, bringe den Lehrer um und nehme ihm sein Geld... Denn, Sie verstehen? in Berlin wußte ich ja gar nicht, weshalb ich eigentlich zum Bahnhof lief und in den Zug stieg... steigen mußte!"

"Nur zur Aufklarung!" Der Vorsitzende sprach geschäftsmäßig. "Wollen Sie damit sagen, daß dieses Erlebnis, das, nehmen wir einmal probeweise an, Sie gezwungen hat, zu reisen, Sie auch veranlaßte, den Lehrer umzubringen?"

"Nein", sagte der Dichter fest. Und der Borsigende: "Gut."

"... Denn ein bemütigendes oder sonst qualvolles Jugenderlebnis kann nicht mehr so gefährlich sein, nachdem man sich daran erinnert hat. Zuerst war ich sehr erregt, sehr erregt. Dann wurde ich nur recht trauzig und wollte mich mit dem Lehrer ausschnen. Er sollte sich ein bischen entschuldigen bei mir, und alles wäre gut gewesen."

"Und brachten Sie ihn um, weil er das nicht tat?"

"Auch deshalb nicht . . . Und auch nicht gerade, weil er ben Kleinen in meiner Gegenwart geprügelt hat." "Sondern? . . . Beil Sie fahen, wie die haushalterin bem Lehrer einen hundertmarkschein reichte." "Nein, nein, das ist nebensächlich . . . " Wie ein Mensch, der im Alptraum verfolgt wird, sich aber nicht vom Plate bewegen kann, empfand der Dichter der Keffeln wegen druckende hilflosigkeit, wollte fortwährend die Hande gebrauchen, die von den Retten wieder jusammengeriffen wurden. Aus Angft, fich nicht flar genug auszudruden, wurde er fehrerregt. "Jest ware ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein we= nig folgen wurden." Er wandte sich an ben Ginaugi= gen: "Schon ein einziges vergeffenes Jugenderlebnis hat also die Macht, mich eines Morgens von Berlin in die heimatstadt zu schicken. Ich muß gehorchen. Weiß absolut nicht, weshalb. Hab vierzehn Jahre lang, bis zu diesem Morgen, gar nicht baran gebacht, zu reisen. hatte keine Luft. Rostet Geld . . . Wenn nun schon bas Eine so eigenmachtig mit mir umspringen fann, bann muß ich mir fagen - und bas ift der glubende, tragische Punkt -, daß die ohne 3weifel zahllosen schandlichen Rindheitserlebnisse zusammen, die vergessen und verbedt in einem Menschen sigen, ibn gegebenenfalls zu ihrem Werkzeug fur jebe Tat, welche es auch fei, ma= chen konnen."

Da legte der Dichter die Hande auf die Brust. "Ich saß beim Lehrer, der mich jahrelang gequalt hatte und jetzt vor meinen Augen den Kleinen schändete, da wirkten plöglich alle diese vergessenen Erlebnisse eigenmachtig zusammen und erwürzten ihn."

Er ließ die Hande sinken, sagte noch: "Ploglich begeht man das Schrecklichste; denn der eigene Wille ist fort= gezogen."

"Gut," begann der Vorsitzende, "daß ein Mensch, wenn er zerstreut ist, manchmal etwas tut, irgendeine Dummheit begeht, ohne zu wissen, wie und was, ist uns bekannt..."

"Aber", unterbrach ihn ein großer, vollblutiger Gesfchworener gereizt, "daß er in der Zerstreuung einen Menschen umbringt, na, das ist ja . . . das ist Unssinn."

"... aber, daß Sie wegen dieses, weiß Gott vor wieviel Jahren vergessenen Schulaussluges in die Heimatstadt gereist sind ... wo steht das geschrieben? Und wo steht geschrieben, daß Sie sozusagen ... mit Hilse! noch anderer Erlebnisse gar jemand ermordet haben? Das glaubt Ihnen kein Mensch auf dieser Welt, auch wenn Sie nicht das Geld geraubt hätten ... Ebensowenig, wie man glauben wird, daß Sie mit Hilse anberer, ausgezeichneter, herrlicher Erlebnisse den Ermorbeten wieder lebendig machen können." Der Vorsigende stützte beide Hande auf das Pult, die Ellbogen seitwarts gespreizt. "Jetzt außern Sie sich einmal, wollen Sie sich denn mit diesen . . . diesen Gesschichten verteidigen? Oder was wollen Sie? . . . Versteidigen?"

Berlegen scharrte der Dichter mit dem Fuße, sah in die Ede, die Geschworenen an. "Ja, ich... versuche, Ihnen das Ereignis zu erklären."

Unvermittelt tam wieder Entschloffenheit in sein Ge= sicht. "Glauben Sie mir," fagte er zum Einäugigen, "wirklich, es kann vorkommen, daß ein dreißigjahriger Mann in seinem Zimmer sitt, gang ruhig bei ber Urbeit, da hort er im Nebenzimmer einen Mann schimp= fen und die geschlagene Frau angstlich freischen. Plot= lich packt ihn eine ratselhafte, besinnungslose But: er hat den unbegreiflichen Drang, hinüberzustürzen und ben Mann zu erwürgen. hinterher kann er seinen Rich= tern nur fagen, daß ber Bant - bas Weinen ber Frau im Nebenzimmer - ihm diese But verursacht hat, und weiß nicht, daß er sich wegen eines abnlichen Zankes, ber aus bem Schlafzimmer seiner Eltern fam, por funfundzwanzig Jahren im Kinderbettchen voller Grauen aufrichtete, in Sag gegen seinen Bater, ber bie geliebte Mutter schlug. Seine Richter glauben ihm bann nicht, weil er, wenn er zur Besinnung kommt, vielleicht einen Mantel mitnimmt, einen Apfel ein=

fteckt ober einen hundertmarkschein, um fliehen zu können... Bei mir liegt die Sache ganz ahnlich. Sie verstehen mich doch?"

Der Einäugige notierte sich etwas und fah ruhig wieber den Dichter an, ber das fur eine bejahende Antwort nahm und freudig und hingeriffen bem Borfigenben zurief: "Ich will mich damit ja nicht entschuldigen! Ich bin so furchtbar schuldig geworden! Aber doch nicht wegen bes Gelbes, nicht wegen ... dieses Gelbes! Glauben Sie bas nicht! Mein Mord wurde von fol= chen Erlebnissen verursacht . . . Einmal ließ mich ber Vater - weil ich meine Schiefertafel zerbrochen hatte und er, der Arbeiter, der abgerackerte Arbeiter, ver= stehen Sie doch! eine neue kaufen sollte - das eichene Lineal holen; ich mußte die hose ausziehen. Dann schnallte er mich auf den Stuhl fest und ... vor der ganzen Familie. Das tat er . . . Um andern Tag fturzte ich heulend zu Boden, nur weil ein Kamerad von mir ganz zufällig das Wort "Lineal" gebrauchte. Ich heulte wie tobsuchtig, rannte aus ber Stadt hinaus, ftunden= lang auf den Feldern umber, und zundete vor Qual und hoffnungelosigkeit eine Scheune an. Sie brannte ab ... Viele Jahre wußte ich nicht, weshalb ich die Scheune angezündet habe ... Wenn man gerecht ift, gang gerecht, muß man sagen, daß nicht ich . . . son= bern mein Bater ber Brandstifter war."

"Man könnte ja auch sagen, der Urgroßvater, der schon längst verwest ist!" Das Gesicht des vollblütigen Gesschworenen blähte sich auf, daß die Augen verschwanzben.

Sofort wandte der Dichter sich wieder an den Einaugigen, sah ihn eindringlich an. "Weil mir das alles
so klar geworden war, fuhr ich dann noch einmal in
meine Heimatstadt, in der Hoffnung, mich an vieles
zu erinnern – an die furchtbaren Demutigungen, die
mich ruiniert haben. Ich hoffte, ihnen mit meinen Erfahrungen, mit dem Verstand meiner dreißig Jahre,
ihre dose Macht über mich endlich nehmen zu konnen . . Alle Menschen sollten wieder einmal in ihre
Heimatstadt zurücksehren. Das habe ich sogar geträumt." Er bewegte die Hände in großem Bogen von
links nach rechts: "Einen ganzen Zug Menschen!"
"Nun, und sind Ihnen solche Erlebnisse eingefallen?"
fragte der Borsißende.

"Mir? Nein . . . nein, es find mir keine eingefallen."
"Bie denn! . . . Dann follten Sie uns doch aber das
alles nicht erzählen. Weshalb nur?"

Der Dichter schickte einen hilfesuchenden Blick zum Einz augigen hin, zum Borsitzenden. "Weil das so wichtig ift. So wichtig!"

"Aber nein boch! Es find Ihnen ja keine eingefallen." Des Dichters Mund blieb offen stehen. "Nun?"

"Die ganze Stadt ist mir eingefallen . . . Und ba ift auch ein unheimlicher Sohlweg, ein Mensch verschwin= bet ... In dem Sohlmeg muß mir etwas Furchtbares geschehen sein. Aber ich weiß nicht, was. Weiß nicht, was. Glauben Sie mir doch. Um Gottes willen!" Kieberhaft suchte er nach noch einem Beispiel, während ber Vorsigende sich nicht um ihn fummern konnte, weil er die Bernehmung der Zeugen vorbereitete. Da sah er das Auge des Geschworenen verlangend auf fich gerichtet, machte verzweifelt einen Schritt zu ihm hin: "Es kann boch auch vorkommen, bag ein Mann immer wieder traumt: er ist ein Kind und muß sich verkriechen in die Zimmerecke, aus Angst vor seinem Bater, der ihn gräßlich und verächtlich ansieht. Und es hilft ihm nichts, daß er seinem Bater guruft: ich habe boch seither die große Brucke aus Gisenkonstruktion ge= baut ... Solange er lebt, fürchtet sich ber berühmte Bruckenbauer im Traume vor seinem Vater . . . Mich bat der Vater einmal die ganze Nacht auf den langen, bunklen Gang hinausgesperrt . . . Ich kam zu spat nach Hause, weil ich zugesehen hatte, wie ein Ertrunkener aus bem Waffer gezogen wurde. Das war eine arge, lange Nacht. Seitdem fürchte ich mich im Dunkeln wie ein Rind . . . Erst vorgestern, am Dienstag, traumte ich wieder: in unbeschreiblicher Angst stehe ich auf dem dunklen Gang – der Ertrunkene kommt die Treppe her= auf und langsam auf mich zu, entsetzlich lautlos... Ich kann nicht in die Wohnung flüchten. Selbst jetzt träume ich das, in einer Zeit, da ich mich in so großer Not befinde. Man sieht daran, daß ein solch gräßliches Kindheitserlebnis stärker ist als alles."

"Sonnig scheint Ihre Kindheit ja nicht gewesen zu sein, aber mit Ihren Träumen können wir uns wirklich nicht abgeben," sagte der mit den Zeugenakten beschäfztigte Borsißende, "die sind nun einmal Schäume." Der Angeklagte versuchte immer wieder, den eindeuztigen Tatbestand mit vagen Geschichten zu verschleizern, notierte sich der Staatsanwalt für seine Schlußzrede.

"Es sind ihm ja nun doch welche eingefallen", sagte der Verteidiger. "Ich mache Sie darauf aufmerksam ... Auf den Ertrunkenen."

Und der Dichter blickte in ploglicher hoffnungslofig= keit fo verloren im Saale herum, daß er von der Ber= eidigung der ersten Zeugin nichts bemerkte.

"Sie stehen unter Kontrolle?"

Im Zuschauerraum wurde es ganz still.

Das Strafenmabchen fentte ben Ropf.

Da senkte auch der Dichter den Blick.

Sie wurde nicht vereidigt.

Um weitesten vom Dichter entfernt stand ber Kleine;

seine Stirn war wieder schneeweiß geworden. Die Zusschauer begannen sich zurechtzusetzen. Der Offizials verteidiger handhabte, nachdem er eine Weile streng zum immer noch notierenden Staatsanwalt hingesehen hatte, ebenfalls seinen Bleistift. Er trug ein Monokel. Auch die Geschworenen bewegten die Oberkörper, bis sie richtig saßen. Es war sehr warm im Saal.

"Bei Ihnen wohnte ber Angeklagte?"

"Mir war er immer unheimlich", sagte die Wirtin so= fort.

"So? ... Weshalb benn?"

"... Bezahlt hat er mich auch nicht."

Der Staatsanwalt schriebs auf und machte den Gesschworenen noch einmal deutlich, daß der Grund der Reise und die Ermordung des Lehrers in des Dichters ständiger Geldlosigkeit zu finden sei.

Der Vorsitzende fragte die Wirtin, ob der Dichter schon vorher irgendwelche Außerungen mit Bezug auf den Mord getan habe, da er ihr unheimlich erschienen sei. Sie geriet, zur Belustigung der Zuschauer, ins unge-hemmte Erzählen hinein, aufgebracht und endlos, bis der Vorsitzende "Halt!" rief, weil die Richter das täg-liche Leben des Dichters nunmehr genau kannten.

"Fruh, wenn ich aufstand, ging er zu Bett. Zugetraut hab ich ihm alles . . . Denn man wußte ja nie, was er eigentlich macht", sagte sie noch nachträglich, mit einem årgerlichen Blick auf den Dichter, wobei ihre Unterslippe befriedigt vorschoß.

"Doch, ich habe gearbeitet", antwortete der Dichter ge= reizt.

"Wir hörten aber eben, daß Sie den ganzen Tag gesichlafen haben."

Er schwieg.

Der Borfigende sagte schulterzuckend: "Arbeiten musfen alle Menschen."

Und die Wirtin rief: "Das hab ich ihm auch gesagt."
"Sie dürfen nur reden, wenn Sie gefragt werden."
Ihr sich emport offnender, sprechbereiter Mund klappte sautlos wieder zu, weil der Richter vorgriff: "Wie denn! Nur wenn Sie gefragt werden."

Da sagte der Einäugige: "Der Angeklagte ist doch der Autor jener bekannten Artikelserie... Das war doch eine schwere, langwierige Arbeit für Sie, nicht wahr?" Der Berteidiger öffnete ruckartig den Mund.

Der Staatsanwalt rief schnell: "Ich bin bereit, diese ... Arbeiten hier verlesen zu laffen, wenn die Berteidigung glaubt, daß diese volksverheßenden Schriften den Anzgeklagten entlasten können."

Der Borsitzende sah fragend den Berteidiger an, der den Blick senkte. Und ploglich auf einen Papierstoß schlug: "Ich habe hier noch andere Arbeiten von ihm... Grandiose Dichtungen!"

Es wurde gelacht. Der Dichter errotete.

Und der Verteidiger sagte, er wolle keineswegs die Vershandlung hinausziehen durch Verlesen. "Aber ich muß darauf bestehen, daß er gearbeitet hat. Jawohl!"

Der Vorsitzende lachelte ein wenig.

"Sie hatten am Abend vor der Tat ein långeres Gesfpråch mit dem Angeklagten? Sagen Sie uns möglichst genau, was er gesprochen hat."

Doktor Wiener schwieg: er hatte damals den Dichter nicht ganz verstanden.

Borsitzender und Staatsanwalt fragten abwechselnd und wären zu keinem Resultat gelangt, wenn nicht der Dichter selbst in unmittelbarer Aufwallung dazu geholsen hätte, so daß plöglich der Satz durch den Saal klang: "Seit Jahrtausenden verlangt der Mensch brüllend, stinkend demütig, stöhnend, irrsinnig, daß er atmen dürfe, ohne unnötige Qualen."

Sie sahen ihn erschrocken an. Und der erleichterte Dokstor Wiener konnte ergänzen: "Ich haffe die Repräsenstanten all derer, die das verhindern."

Der Verteidiger las einen ähnlichen Satz aus einem Manuskript des Dichters vor, bezweckte nichts damit, denn das vom Staatsanwalt klug und schlagfertig durchgeführte Geplänkel endete mit dessen nachsichtigem Lächeln und sichtbarer Verwirrung des Offizialverteidigers.

Der Borsitzende fragte: "Sind Sie etwa der Meinung, Lehrer Mager sei so ein Repräsentant gewesen?"
Rein Mensch im Saal konnte sich erklären, auf welche Weise der Kleine an diese Stelle gelangt war. Erschrocken sahen alle zu, wie der Dichter die Hände auf des Kleinen Kopf legte, daß die Ketten vor dessen Gessicht hingen.

Der Dichter sagte: "Ich habe da einen Zeugen, daß der Lehrer ein Repräsentant der Seelenzerstörer war. Dieses Kind wird ein Elender bleiben, sein Leben lang . . . Betrachten Sie mich als sein älteres Abbild."

Der Kleine, mit den Ketten vor dem schneeweißen Gessicht, rührte sich nicht, bis ihn der Gerichtsdiener auf den Befehl des Borsigenden hin am Arme vom Dichster wegführte wie einen Gefangenen.

Im Zuschauerraum wurde es wieder ruhig, als der Borsitzende den Dichter sachlich zurechtwies und der Staatsanwalt des Ermordeten Leben ausführlich schilberte, ihn zum Schluß einen sich aufopfernden, pflichteteuen Mann nannte.

Noch während dieser Rede hatte der Dichter die gefesselten hände nach dem seitwärts stehenden Tischen ausgestreckt. Und als der Staatsanwalt geendet hatte und der Dichter immer noch schwieg, mit deutenden händen, folgte der Borsigende der Richtung, nahm den schon ganz verrunzelten himbeerapfel, der beim Berschon

hafteten gefunden worden war, vom Tisch und fragte, was damit sei.

"Der wird eine furchtbare Wirkung haben, dieser nicht geschenkte Apfel. Das ganze Erlebnis trägt das Kind im Gehirn. Und noch nach zwanzig Jahren wird es seine Handlungen mitbestimmen."

"Sehen Sie, das können wir doch heute noch nicht kontrollieren." Der Vorsigende machte eine Handbewesgung, als habe er dem Dichter ganz überflüssigerweise ein Geschenk gemacht. "Das hier ist nur ein Apfel... Weshalb haben Sie den eigentlich eingesteckt?" Seine fünf Fingerspigen hielten den Apfel.

"Dh, den wollte ich haben!" sagte der Dichter rasch, mit sonderbar funkelnden Augen.

Im Zuschauerraum wurde gelacht.

"Als ich ihn einsteckte, dachte ich – jetzt hat ihn der Meine doch bekommen. Ich dachte – jetzt habe ich das Glas Milch doch bekommen."

Auch die Geschworenen blickten ihn fragend an.

"Das ist doch furchtbar einfach! Wenn ich zwanzig Jahre früher die Milch bekommen hätte, hätte ich mir den Apfel ja nicht zu nehmen brauchen... und stünde heute vielleicht nicht hier."

"Wie denn! Wenn Sie in Ihrem Leben ein Glas Milch mehr getrunken hätten?" Der Vorsitzende lächelte den rechts von ihm sitzenden Geschworenen zu. Deren Ant= wortlacheln sprang auf die links Sigenden über, bis zum Staatsanwalt. Der Einäugige sah zornig vor sich bin.

"Freilich! Dann ware ber Lehrer ein besserer Mensch gewesen und ich sicher ein besserer geworden . . . Er hat mir doch, während ich zu ihm in die Schule ging, in anderer Korm viele tausend Glafer Milch verweigert. Und nicht nur er - viele andere haben mich gedemutigt, gepeinigt und badurch schwach und bose gemacht. Des= halb stehe ich hier. Aber ich glaube, daß vor allem der Lehrer mich für spätere Demutigungen so fehr empfang= lich gemacht hat . . . Denken Sie an, wenn ich damals nicht vor dem Wirtshaus hatte stehen muffen, hatte ich vielleicht eine Woche später, als die Soldaten, anstatt mir Brot zu geben, Spulwasser über mich geschuttet haben, noch geflucht und geschimpft. So aber habe ich geschwiegen, glaubte schon, mit mir durfe man alles machen ... Das ist ja bas Furchtbare, daß ich nicht geschimpft habe, sondern gang still weggegangen bin."

Wie auf Kommandobewegten alle Geschworenen gleich= zeitig die Oberkörper, um sich wieder zurechtzuseten.

Und der Borfigende sprach die Prügelfzene in der Lehrerftube jest doch ausführlich durch. Unter allgemeiner Heiterkeit. Denn der größere Schüler erzählte, da aus dem zerdrückten Kleinen auch mit Güte und Bäterlichkeit nicht ein Wort herauszubringen war, daß dieser Regen mit "ch" und anstatt Amen – Ammen geschriesben habe.

Die Geschworenen lächelten und dachten an ihre Jusgendzeit zurück. Gerichtshof und Zuschauer sympathissierten miteinander. Eine Weile ließ der Vorsitzende die Heiterkeit durchgehen, dann spitzte er lächelnd den Mund unterm Schnurrbart, als wolle er sagen – wie Sie sehen, verstehe ich einen Spaß, aber dazu sind wir nicht hier; und da im Zuschauerraum auch dann noch gelacht wurde, rief er erstaunt: "Wie denn!"

Niemand verstand recht, weshalb der Einäugige sich vom Dichter noch einmal auf das genaueste die Reihensfolge der Borgänge in der Lehrerstube darstellen ließ. Wiederholt fragte er eindringlich, ob die Tat – sofort, nachdem die Anaben die Stube verlassen hatten, gesschehen sei, oder ob der Dichter vorher noch über den Schulausstug gesprochen – und den Lehrer dann erst umgebracht habe.

Und als der Dichter das bei immer stärker werdender Herzbeklemmung bejahte, auf die nochmalige Bitte hin, sich genau zu erinnern, wieder leise und bestimmt Ja sagte, blickte ihn der Einäugige so furchtbar ernst an, daß der Dichter während der folgenden stummen Zwiessprache mit dem Einäugigen am ganzen Körper kalt wurde.

Der Staatsanwalt notierte sich die Worte "Borsicht! Affektmord".

Dann betonte er kurg und klar die harmlosigkeit der Prügelszene.

Und der Vorsitzende fragte den größeren Schüler: "Setzt sage du uns einmal ... hast du Angst gehabt, zu deinem Lehrer in die Schule zu gehen?"

"Ich hab gar keine gehabt."

"Gabs viel Reile, wie?"

"Siebe?"

Der Borsitzende lachte. "Ja ja, Hiebe... Aber das macht doch einem strammen Jungen nichts aus, was?"

"Nein. No, und ich hab ja keine bekommen.. Im Ropfrechnen Eins, Rechtschreiben Eins bis 3wei, Deutsscher Aufsab..."

"Hast also gute Noten gehabt?"

"Deshalb hab ich ja auch immer die Hefte tragen dur= fen . . . Ich hab die Notenbucher alle noch."

"Nun, und bu?"

Der Kleine wurde freideweiß.

"Du haft doch auch keine Angst gehabt, wie?"

"Sags uns nur . . . Ungst gehabt?"

Die Trånen schossen ihm in die Augen. Er schüttelte verneinend den Ropf.

"Wird schon alles noch beffer werden", fagte ber Bor=

sigende und lächelte den Aleinen freundlich an. "Aber ja doch!"

Er sah in die Untersuchungsakten, dem Dichter groß ins Gesicht. "Sie gaben an, Ihre Schwester habe sich erstränkt, weil herr Lehrer Mager sie ... nennen wir est gequält hat. Es liegt mir daran, jeht auch diese Sache voll und ganz aufzuklären ... Glauben Sie, daß der Lehrer auf Ihre Familie besonders schlecht zu sprechen war?"

"Besonders? Nein. Er hat vermutlich alle Schüler, die zu ruinieren waren, ruiniert... Das heißt, drei oder vier ausgesprochene Prügelknaben hatte er doch, aber zu denen gehörte ich nicht einmal... Einen daz von – er war der Sohn eines Optikers, dick und winzig klein – den malträtierte er so, daß Sie mir einfach nicht glauben werden, wenn ich es Ihnen beschreibe... Tägzlich, bei seder Gelegenheit, mit dem Nohrstock auf den kurzgeschorenen, weißblonden Kugelkopf, ins rosige Gesicht, wahllos ins Gesicht!... Einen Bauern, der ein kleines Ferkelchen so verhaut, würde man einssperren wegen Tierquälerei."

"Ja aber! In so einem Fall geht ein Junge doch nach Hause und sagt: Du, hor mal, Vater... so und so." Der Dichter lächelte schwach. "Gewöhnlich wagt ein Junge nicht, sich beim Vater über den Lehrer zu beklazgen." "Und ... was wurde aus dem Jungen?"

"Den habe ich kürzlich aufgesucht, extra aufgesucht... Er hat jeht einen Schnurrbart. Das Geschäft seines verstorbenen Vaters führt er weiter, erhält seine jüngezren Geschwister. Sehr geachteter Mann... Ich frage ihn: Denkst du noch manchmal daran, wie dich der Lehzrer behandelt hat?

"Der Lehrer Mager? Dem begegne ich öfters. Wir unterhalten und hie und da miteinander", sagte er und bediente dabei seine Kundschaft – zwei Gymnasiasten, die einen Photographenapparat kaufen wollten. "Das war ein tüchtiger Lehrer. Man hat etwas bei ihm gelernt . . . Ja, ja, jest sind wir keine Kinder mehr. Sorgen haben wir jest. Nun, das Geschäft geht ja.""

"Dem hats also nicht geschabet."

"Nein", sagte der Dichter lächelnd und sah dabei den blinkenden Optikerladen.

"Und Ihre Schwester... Glauben Sie nicht auch, daß die Sache in die Öffentlichkeit gekommen wäre, wenn die Schwester sich wegen des Lehrers ertränkt hätte? Doch sicher!"

"Ach, daß der Lehrer die Schuld haben könnte, daran dachte kein einziger Mensch in der Stadt. In einer kleisnen Stadt wagt man gar nicht, an so etwas zu denken. Da ist ein Lehrer etwas so unangreifbar Hohes . . . wie er sein sollte . . . Ich selbst bin ja erst seit kurzer Zeit der

Meinung, daß meine Schwester durch das Verhalten bes Lehrers in den Fluß geschickt worden ist."

"Nach allem, was wir von dieser Sache hier gehört has ben, vom Angeklagten selbst gehört haben, ist er durch nichts zu dieser Meinung berechtigt", sagte der Staats= anwalt ruhig.

Und der Borsitzende: "Je nun, mir scheint auch, daß Sie da etwas vorschnell urteilen ... herr Doktor Wiesner, versuchte der Angeklagte an jenem Abend auch von Ihnen Geld zu leihen?"

"Das nicht . . . Barme."

Der Vorsigende sah verståndnislos brein.

"Ich wollte sagen - er ließ die Zwischentur absichtlich offen, damit aus meinem Salon Warme in seine Kam=mer stromen konnte."

Ein unterdrucktes, glucksendes Lachen ertonte.

Den Dichter streifte der Bunsch, erklaren zu konnen, weshalb die hinterlistige Urt, wie er vom Doktor Barme genommen hatte, auch eine Folge seiner gedemutigten Jugend sei.

Und die Wirtin rief: "Die Rammer ist so klein, daß sie gang warm wurde, wenn er nur seine Rerze brennen ließ."

Die Zuschauer lachten offen beraus. "Liebe Frau, nur wenn Sie gefragt werden!" Das Lachen steigerte sich. Und der Vorsitzende ließ noch einmal den Saal nicht raumen.

Doktor Wiener antwortete zögernd: "Doch, er gesbrauchte auch das Wort "Anpumpen"."

Der Vorsitzende fragte den Dichter: "Sie hatten also an jenem Abend gar kein Geld?"

Der Staatsanwalt stellte bas ausbrucklich fest.

"Und da gingen Sie zu diesem . . . Mådchen."

Da der Vorsigende während der Vernehmung des Strasfenmädchens die Zuschauer draußen haben wollte, ersklärte der Verteidiger, daß volle Öffentlichkeit im Insteresse des Dichters liege.

Der Staatsanwalt dachte, da hat er wo etwas aufge-

Die Zuschauer mußten hinaus.

Das Straßenmadchen erwiderte: "Ich hatte gerade felbft kein Gelb."

"Bedrohte er Sie, als Sie ihm nichts gaben?"

"Und wieso gaben Sie ihm dann doch?"

"Ich bat ihn, im Nebenzimmer zu warten."

Unter steigender Erregung der Geschworenen mußte das Mädchen den Hergang mit allen Einzelheiten erzählen, wobei der Dichter einem Blick seines Verteidigers begegnete und dachte: er verachtet mich, wie kann er mich da verteidigen.

Und als das Mådchen unvermittelt gefragt wurde, wie

lange der Dichter ihr schon Zuhälterdienste leiste, glaubte er, zum ersten Male ganz hoffnungslos, es werde ihm unmöglich sein, den Ring, den Vorsitzender und Staatsanwalt um ihn zogen, zu sprengen. Auch einige Geschworene fragten das Mädchen. Bis sie endlich verwirrt sagte: "Er ist doch kein Zuhälter", und an der ganzen Geschworenenreihe staunend

Der Vorsitzende erklärte ihr: "Sie mussen die Wahrsheit sagen, obgleich Sie nicht vereidigt sind. Aber ja doch!" Und brachte nach langem, eindringlichem Fragen aus ihr heraus, daß sie den Dichter schon seit einem Jahre kenne und daß er damals zu ihr gesagt hatte, er wolle sie heiraten.

Sehr ernst geworden, sahen die Geschworenen in den leeren Zuschauerraum.

Und der Vorsitzende sagte sofort: "Es ist doch auffallend, daß ein Mådchen wie Sie einem Menschen nur so Geld gibt, ihn sogar warten läßt im Nebenzimmer, bis sie das Geld sozusagen . . . verdient hat."

Da sah sie ihn verächtlich an. Doch ganz schnell versänderte sich ihr Gesicht; die ganze Körperhaltung drückte schrosse Gleichgültigkeit aus. "Ist mir einerslei."

"Was ist Ihnen gleich?" "Alles natürlich!"

entlang blickte.

"Ich frage Sie, was Sie momentan bachten, bas Ihnen gleich fei."

Mit einem ganz kleinen, starken Lächeln: "Alles, meine Herren!" Sie setzte sich.

Der Staatsanwalt betonte die Unglaubwürdigkeit der nicht vereidigten Zeugin. Und der Dichter sah zu, wie eine Schar Tauben vom gegenüberliegenden Dachfirst aufflog, ihn umkreiste und sich wieder in die Frühlingssonne niederließ. Ein Tauber blähte sich und stolzierte wippend einer Taube nach, die immer wieder davonrannte.

"Bon was haben Sie denn nun eigentlich in Berlin ge= lebt, all die Jahre?" fragte der Borsitzende, als die wie= dereintretenden Zuschauer stillsaßen.

Der Dichter sagte: "Das ist schwer zu erklaren . . . Ich weiß es selbst nicht."

Und antwortete nachdenklich noch einmal: "Ich kanns wirklich selbst nicht fagen."

Der Borsigende ließ Augen und hand verwundert fragen.

Und der Staatsanwalt formulierte kurz seine Ansicht dahin, daß die Geldquelle bei diesem oder bei irgende welchen anderen Straßenmädchen zu suchen sei. "Der Heiratsantrag ist der schlagenoste Beweis dafür."
"Rurzum...es ging Ihnen offenbar sehr schlecht?"
"Also. Da fahren Sie in Ihre Heimatstadt..."

"Weil mir so furchtbar zumute war."

"Besuchen unvorsichtigerweise Ihre Eltern, ein Raffeehaus und, wie sich vorhin herausstellte, den Optiker, nicht wahr?"

"Za."

"Dieser unliebsamen Zeugen wegen reisen Sie, obwohl Sie schon vor des Lehrers Tur standen, mit dem nach= sten Zug wieder zurück nach Berlin."

"Sie wußten nicht, daß der Angeklagte verreist war?" Keine Ahnung habe sie gehabt, antwortete die Wirtin aufgebracht, sah den Dichter an, den Vorsitzenden: "Und mein Herr Doktor hatte ja auch die Kammer mitgemietet."

"Nachdem Sie Ihrer Wirtin beigebracht hatten, gar nicht verreist gewesen zu sein, gehen Sie zu dem Mådschen, lassen sich zwanzig Mark für die Reise geben und fahren in derselben Nacht wieder in Ihre Heimatstadt, schleichen – diesmal ohne Zeugen – ungesehen durch die noch dunklen Gassen direkt in die Lehrerswohnung. Eine Stunde später wird der Lehrer vor seiner durchwühlten Schreibtischlade gefunden. Das geraubte Geld bei Ihnen... Bas können Sie dazu sagen?"

Während der ganzen Nede hatte der Dichter den Vorssitzenden in kaltem Entsehen angeblickt; nur stockend konnte er hervorbringen: "Es ist alles so weit entsernt vom Tatsächlichen, was Sie und der Herr Staatsan-

walt von mir fagen, daß ich kein Wort mehr mitreben kann."

"Sie hatten offenbar weitaus mehr vorzufinden erwartet, bei Ihrem Lehrer, der als sparsamer, vermögender Mann bekannt war."

Da stemmte der Dichter die Handballen unter die Achfelhöhlen, daß die Kette über seiner Brust spannte, brüllte: "Ihr lügt!" und stieß dabei die Hände nach vorn, wandte sich um zu den vielen Hunderten, wie auf einem Riesenpräsentierteller liegenden Gesichtern: "Alle Menschen, die im Saale sind, müssen bemerken, daß das Gericht nur eine Seite sehen will und alles dahin zusammenträgt." Und zum Gerichtshof: "Man will mich viel schlechter machen, als man selbst glaubt, daß ich bin. Man lügt! Und mein Verteidiger versachtet mich."

Der Vorsißende hatte die Hand erhoben. Der Dichter sah an ihm vorbei, lodernd zum klarblickenden Auge des Geschworenen:

"Gelogen wird in den Gerichtsfälen! Am tatfächlichen Geschehen vorbeigesehen! Die Ursachen liegen tief. Man will sie nicht sehen. Man will nicht!... Beil man sonst erkennen müßte, daß man mitschuldig ist."

Die zwei Gerichtsdiener an seinen Seiten drehten die Röpfe auf ihn zu, scharf ins Profil; ihre Augapfel lasgen in der Nasenecke. So blieben sie griffbereit stehen.

Auffallend ruhig sagte der Einäugige: "Ich sehe keinen Beweis dafür, daß dieser Mann den Lehrer wegen des Hundertmarkscheins getötet hat. Die Gründe, die er dafür angibt, erscheinen mir viel glaubhafter... Sie erscheinen mir jest glaubhaft."

Der Borfigende unterbrach: "So etwas konnen Sie... nur im Geschworenenzimmer außern."

Scheinbar zu allen sprechend, sagte der Staatsamwalt zum Einäugigen – und Überzeugung pulste kräftig in seinen Worten: "Da könnte ja jeder Mensch mit Recht seinen Lehrer ermorden... jeder Sohn seinen Vater!"

Noch eine Sekunde lang hielt die neue Ansicht, die sich der Einäugige erst im Laufe der Verhandlung erkämpft hatte, der des Staatsanwaltes stand. Dann wurde sie von dessen schlagkräftigem Ausruf wieder zertrümmert.

Er senkte ratios ben Blick.

Der Vorsigende sagte, plöglich nachdenklich und ernst: "Können Sie selbst denn daran glauben, daß Sie Ihren Lehrer deshalb umgebracht haben, weil er Sie vor zweiundzwanzig Jahren . . . sagen wir: falsch beshandelt hat? . . . Wirklich, wir können damit nichts anfangen."

"Er allein ist ja nicht an meinem Ungluck schuld", sagte der Dichter unwillig.

"Und tropdem haben Sie ihn umgebracht."

Da reckte der Dichter plöglich die gefesselten Hände senkrecht empor. "Der Dunst der Schulen, der falschen Erziehung, der Eltern, Frömmelei, der Lüge, des ganzen stinkenden europäischen Moralgeschwürs bildet furchtbar drohend das Wort "Ursache" weithin sichtbar am Himmel. Der europäische Mensch ist zum kranken, tückschen, reißenden Tier geworden. Gott, die Menschenliebe, die Güte, die Wahrheit zogen sich entsetz zurück vor dem vom Wahnsinn gezeichneten europäischen Gesicht!"

Ein Geschworener beugte sich zu seinem Nebenmann. "Bei mir hat er sich oft Zigaretten gekauft . . . In meisnem Eckladen."

Der Vorsitzende betrachtete den Dichter sinnend.

Der ließ die Hånde sinken, siel zusammen und begann mit noch bebender Stimme: "Auf allen Wegen starren dem Menschen offen und versteckt Messerspigen entzgegen, denen er nicht ausweichen kann... Troß aller Anstrengung konnte ich mich nie erinnern, was mir in dem Hohlweg widerfahren ist... Ich träumte öfters von einer Leiche, die in dem Hohlweg lag. Sie war schon ganz verwest. Ameisen krabbelten ihr in Augen und Ohren hinein, aus Mund und Nase heraus. Die Leiche lachte fürchterlich, weil die Ameisen sie kigelzten... Aber ich weiß bestimmt, daß keine Leiche im

Hohlweg lag ... Etwas Grauenhaftes muß mir da geschehen sein."

Der Borsitzende hatte den Dichter fortwährend grüsbelnd angesehen. Tett richtete er sich auf. Auch die Gesichworenen bewegten sich.

"Mittagspause", sagte der Borsitzende unerwartet, stand auf. "Bir unterbrechen bis drei Uhr", sagte er, mit der Uhr in der Hand.

Die Zuschauer gebrauchten List und Ellenbogen, um schneller durch die Flügeltur hinaus auf den Gang zu kommen, den der Dichter passieren mußte.

Ein scharfes Witwort siel. Man lachte flüchtig, drängte energisch weiter. Und mauerte sich an den beiden Banden entlang, vollkommen still geworden. Denn des
Staatsanwaltes schwarze Robe erschien ganz uner=
wartet und bewegte sich feierlich durch die Menge.

Auf ihn zu kam, vom Treppenabsatz herunter, ein kleisner Referendar, mit einem Rlemmer und Leberflecken im zerhauenen Gesicht. "Es hat sich noch ein Belasstungszeuge gemeldet."

"Ah! Wer? Wo ist er?"

"Eine Zeugin. Sie hat angegeben, daß der Schreiners meister, der seinem Sohne die Augen zuleimte, ihn in diesem Zustand auch bloßfüßig auf die heiße Herdsplatte gestellt hat . . . Dann heizte der Meister tüchtig nach."

"Also nichts Neues zum Fall Seiler." "Nein. Da kann man dir ja gratulieren. Sichere Sache!" "Ein komplizierter Fall." Der kurzsichtige Kleine kroch in die Staatsanwalts= robe binein.

"Diefo? Ist es nicht ganz klar erwiesen, daß er es wes gen dieses Hundertmarkscheins getan hat?"

Sie verschwanden, von allen Blicken verfolgt, in dem kalkweißen, menschenleeren Seitengang. Der Staatsamwalt sah auf den Kleinen hinunter, zum Fenster hinaus. "Das eben scheint mir jetzt sehr, sehr fraglich zu sein, nach allem.. Eigentlich schon nicht mehr fraglich." "Nein, nein, verzeihe! Wirklich, so in der Eile kann ich dir das nicht erklären. Das Ganze ist zu . . . weißt du, zu . . . eigenartig."

"Nämlich die eigene Frau des Schreinermeisters will gegen ihn zeugen. Interessant, wie?"

"Plat machen!" rief der Polizist.

"Plat da! Plat!" der auf der andern Seite.

Der Dichter wurde durchgeführt. Der Offizialverteidiger lief mit winzigen Schrittchen über ihn vor, wieder zurück und geriet so in Verwirrung, daß er beim Beitergehen die ungewohnte, lange Nobe hob wie eine Frau den Rock.

Miemand lachte. Des Dichters Geficht und Augen sahen erloschen aus.

Der Staatsanwalt trat vor ihm in die Fensternische zuruck, sah ihm nach. "Gefährlicher Geist . . . Kompliziert die Sache." "Birklich? Nicht wegen bes hundertmarkscheins ge-

Der Staatsanwalt schüttelte energisch den Ropf.

"Ja ... ja, aber wieso."

"Schwer zu sagen." Er zog die Uhr, wollte sich verab-

"Kann man ihn dann überhaupt nicht zum Tode verurteilen?"

"Kann ich dir nicht sagen, weil ich es selbst nicht weiß."

"Das ist ja, das ist mir ja ganz neu... Und für morgen? Für diesen Schreinermeister hast du also alles beisammen?"

"Hab ich. Bis auf die neue Zeugin . . . Ich muß schnell heim. Hab Hunger. Guten Appetit."

Die Menge flutete ausweichend um die beiben herum, machte ben gekalkten Seitengang schwarz.

Der Berteidiger hatte keinen Appetit.

Er war in der Zelle beim Dichter, deffen Suppe aus verkochtem Brot, mit einer matten haut überzogen, kalt geworden auf dem Rapptisch stand.

Der Dichter dachte darüber nach, weshalb er nicht das leiseste Verhältnis mehr zu seiner Mutter empfand. Auch sich selbst war er so gleichgültig geworden, daß er nur noch ein gedankliches Interesse daran hatte, sich diesen Zustand unkörperlicher Ruhe zu erklären. Es

war ihm, als trenne ihn ein ungeheurer Luftzwischenraum von seinen bisherigen Gefühlen und der Mutter. Er lehnte reglos an der Fensterwand.

Der Verteidiger hatte die ganze Zelle für sich, lief schnell auf und ab. "Mein Rat ist... reden Sie nicht mehr von diesen Dingen da, von Kindern und so weiter. Das ärgert uns alle nur. Wahrhaftig, mich auch. Sie sagen: irgendwo auf der Welt liegt eine verweste Leiche in einem Hohlweg und Ameisen... Nun, und wenn schon?" Er blieb stehen. "Nütz Ihnen das was? Nein... Weil kein Mensch mit einer lachenden Leiche was anfangen kann." Und lief weiter.

Der Dichter redete nichts, hob ein Notizzettelchen auf, das dem Verteidiger aus der Tasche gefallen war, und reichte es ihm.

"Danke." Er stopfte es in die Tasche zu den andern, holte noch einmal eine Faust voll Notizen hervor und stieß sie nervos wieder in die Tasche. "... Europäisches Geschwür! Wahnsinn! und was noch alles! Kranke, tückische Europäer, die sich zersleischen ... Nun und die Chinesen?"

Den Kopf schulterwärts geneigt, lauschte er bei der Tur, trat zum Dichter. "Wenn Sie eingestehen, daß Sie Ihrer Armut... dieses dummen Hundertmarksscheins wegen den Lehrer getötet haben... vielleicht, vielleicht kann Sie das retten, ich meine, vor dem Aus

Berften . . . Armut, Not, Elend und so weiter, arbeits= los. Laffen Sie mich nur machen!"

"Wegen des Hundertmarkscheins habe ich es aber nicht getan. Das weiß jetzt sogar der Staatsanwalt." Er årgerte sich, weil er geredet hatte.

Der Verteidiger lauschte. "Also, denen im Gerichtssfaal konnen Sie das ja weiszumachen versuchen, ist Ihr gutes Recht, obschon es nicht klug war... aber mir gegenüber ist das glatter Unsinn. Sie sagten sich – Geld ist Geld. Ich brauche welches... Glauben Sie denn, ich könnte das nicht verstehen?"

Schritte naherten sich. Der Verteidiger steckte schnell die Daumen in die Westentaschen und ging auf und ab, mit gleichgultigem Gesicht.

Der Schließer trat ein, nahm die Hand zur Mütze und meldete, daß er den Dichter in den Verhandlungssaal zuruchtringen musse.

"Ich weiß doch, was ich weiß", sagte ber Verteidiger noch.

Der Dichter stand wieder an seinem alten Platze vor der Anklagebank und hatte den Eindruck, außer ihm sei kein Mensch fortgewesen.

Frisches Interesse kam in die Augen der Geschworenen und Zuschauer, nachdem der Borsitzende den Gerichts= psychiater gebeten hatte, seine Meinung zu außern. "Wesentliches", begann er, in bescheidener, korrekter Haltung, "habe ich meinem schriftlichen Gutachten nicht hinzuzufügen."

Nur der Einäugige bemerkte, daß bei diesen Worten die Angstspannung das Gesicht des Staatsanwaltes verließ.

"Daß der Angeklagte versuchen werde, den Prozeß auf ... auf phantaftisch-intellektuelles Gebiet hinuberzuleiten, war vorauszusehen, insofern bas, wie ich bei mehrfacher Untersuchung und während längerer Beobachtung erkennen konnte, seinen psychischen Anlagen und vor allem dem Drange entspricht, durch kummer= lich motivierte Behauptungen vom Kernpunkte der Tat abzulenken ... So versicherte er mir zum Beispiel, daß neunundneunzig Prozent aller Menschen irrfinnig und nur die sogenannten weltfremden oder verrückten normal seien ... Die moderne psychiatrische Wiffen= schaft steckt jedoch beileibe nicht mehr derart in den Rin= derschuhen, daß es dem zu Beobachtenden durch r=be= liebige wirre Aussprüche gelingen konnte, den untersuchenden Arzt zu tauschen. Es gibt im Gegenteil heute schon nahezu mathematisch genaue Stuppunkte, von benen aus der Arzt mit relativ großer Sicherheit das wahre Seelenbild des Kranken nachzuzeichnen vermaa."

Der stumme Rampf zwischen dem Vorsitzenden, der

den Doktor die momentane Entwicklungsstufe der modernen psychiatrischen Wissenschaft nicht darstellen lassen wollte, und dem Staatsanwalt, der durch Unterbrechung etwas zu verlieren fürchtete, wurde von dem darauf aufmerksam gewordenen Psychiater bereitwillig beendet.

"Der Großvater des Ungeklagten war ein Müllerburssche, der eine sonderbare Leidenschaft für Musik hatte, nämlich viele Jahre lang regelmäßig seinen Wochensohn mit Zigeunern versubelte, die ihm aufspielen mußten. Er wurde deshalb der wilde Beethoven genannt. Soll ihm auch zum Verwechseln ähnlich gesehen haben. Er, sowie auch des Angeklagten Schwester, haben Selbstmord begangen, aus Motiven, die nicht klar festgestellt werden konnten... Wenn auch des Angeklagten Eltern soweit gesund sind, muß somit doch angenommen werden, daß er etwas erblich belastet ist."
"Während der Herr Psychiater sein Gutachten abgibt, darf er, wenn irgend möglich, nicht unterbrochen werden", sagte der Vorsihende ruhig zum Staatsanwalt, der sprechbereit aufgestanden war.

"Jahrelange Unterernährung und seine lebenslangen Unstrengungen, sich bei nur Volksschulbildung geistigen Besitz zu erwerben, haben des Angeklagten Nervenkraftruiniert und damitdie sondtigen staatsbürgerlichen moralischen und sittlichen Hemmungen beseitigt." Der Dichter sah den Psychiater groß und still an, als der fortsuhr: "So daß gewisse Anzeichen einer geistigen Erkrankung – der dementia praecox – ins Bild passen."

"Was ift das?" fragte der Zigarettenhandler den neben ihm figenden Geschworenen.

Der wußte es auch nicht.

Der Psychiater kam ihnen zu Hilse: "Es handelt sich um eine beginnende leichte Verblodung... Das Ganze spricht aber höchstens für eine moralische Minderwertigkeit, die Verantwortung nicht ausschließt."

Der Staatsanwalt rückte seine Mappe gerade, sah auf. "Nach Ihrer Anschauung ist der Angeklagte also voll und ganz für seine Tat verantwortlich zu machen." Und der Dichter sagte, plöglich gereizt: "Nach meiner Anschauung ist Ihre moderne Psychiatrie eine seelische Hochstapelei, die mit erakter Wissenschaft ganz und gar nichts gemein hat."

Der Borfigende wies ihn ftreng zurecht.

Und der Arzt antwortete dem Staatsanwalt: "Da es sich beim Angeklagten umeinen ausgesprochenen Grenzsfall handelt, kann ich mich nicht entscheiden, ob infolge seiner vererbten und erworbenen Anlagen mildernde Umstände in Frage kommen durften. Doch wurde ich, gesetzt, ich mußte mich entscheiden, eher Nein sagen als Ja." Er verbeugte sich.

Und der Verteidiger rief in das durch Stellungwechseln der Zuschauer verursachte Geräusch hinein mit verzweifelt dunner Stimme: "Zuerst sagen Sie, Sie konnen sich nicht entscheiden, und dann entscheiden Sie sich doch! Das kann jeder! Ich auch."

Worauf der Psychiater ein Gesicht machte wie ein Mensch, der ans Verfolgtwerden gewöhnt ist.

Rurzund scharf ließ der Staatsanwalt in seiner Schlußrede den Gang der Berhandlung noch einmal aufhellen, streifte öfters mit einem Blick seine Frau, die ein
helles Frühlingskleid von unbestimmter Farbe trug,
eine große, weinrote Schleife seitwärts am Halse, und
die Utmosphäre von Jugend und Gepflegtsein um sich
verbreitete.

Beim Erwähnen der Not und der ständigen Geldlosigkeit wurde seine Stimme milder, wieder laut und bestimmt bei der Arbeitsscheu und den Beziehungen zum
Straßenmädchen, und als er das Auffinden des erwürgten Lehrers vor der durchwühlten Schreibtischlade und des geraubten Geldes beim Dichter in einem
gut gebauten, effektvoll gesteigerten Saß zusammengefaßt hatte, wirkte die ruhige Selbstverständlichkeit
seines Tonfalls sehr überzeugend bei der Schlußbitte,
die Schuldfrage nach vorsäßlichem, überlegtem Raubmord zu besahen.

Während der Worte des Staatsanwalts, der Dichter habe moralisch zwei Menschenleben auf dem Gewissen – denn die treue Haushälterin des Lehrers sei vor Schreck erkrankt und gestorben –, hatte der Offizial= verteidiger das Monokel abgenommen.

Un diesem Ausspruch klammerte er sich an bei seinem Berteidigungsversuch, behauptete, man könne nicht ohne weiteres annehmen, daß dem Dichter auch noch die Schuld am Tode der Haushälterin beizumessen sei, wurde sehr erregt und fand das Monokel nicht. Nervos sehte er seinen Zwicker auf und durchblätterte eine Zeitung:

"Ich muß erklaren, daß er gearbeitet hat. In der heuztigen Nummer ist sogar etwas von ihm abgedruckt. Ist denn Dichten keine Arbeit? . . . Hier!"

In seiner Ratlosigkeit las er vor:

"Wenn ich gestorben bin,
Wird mein Kind an einem sonnigen
Gartenzaun entlang streisen, sich niedersehen,
Gesühlvoll und klug
Die Welt betrachten:
Die Ritzen zwischen den Steinen,
Käfer, die auf den Dolden sitzen.
Große Last wartet auf dich,
Wein Kind,
Und Weinen.

Du mußt es tragen Wie alle. Möge die gute Besitzerin des Gartens Meinem Kind Durch die Stäbe Eine Hand voll Pflaumen reichen!"

Noch eine Weile blieb es still im Saal. Der Verteidiger sah erstaunt auf, öffnete den Mund, schloß ihn wieder. "Aber ist denn das nicht schön?"

Der Staatsanwalt ging bei feiner Entgegnung auf ihn nicht ein, hob noch einmal hervor, daß ber Dichter ber unliebsamen Zeugen wegen nach Berlin zuruckgefah= ren sei, gleich in der folgenden Nacht wieder in die Beimatstadt. "Ungesehen schlich er diesmal durch die noch bunklen Gaffen zum Lehrerhaus . . . Bei ber ausge= zeichneten Intelligenz des Angeklagten, der fogar durch seine phantastisch=theoretischen Abschweifungen einen bunnen Faden Logik ziehen konnte, kann diefes Borgehen nur als planvolle Überlegung gedeutet werden. Darüber, daß ber Angeklagte seinen Lehrer, beffen gan= zes Leben wirklich nichts als Mühe und Arbeit war, beshalb ermordete, weil dieser ihm vor zweiundzwan= zig Jahren ein Glas Milch verweigert hat, will ich wirklich nicht sprechen." Er sah mit einem ruhigen Blick an bernickenden Geschworenenreihe entlang und schloß:

"Mit ausschlaggebend fur Ihren gerechten Wahrspruch muß das scharf hervortretende Motiv sein, daß der Angeklagte seinen alten Lehrer, der ihn furs Leben vorbereitete, wegen einer Geldsumme, wegen eines Hundertmarkscheines ermordet hat."

Er glaubt es nicht und sagt es doch, dachte der Dich= ter.

"Ich sage es aus meiner tiefsten Überzeugung heraus ... er hat es nicht wegen dieses dummen Hunderts markscheins getan!" rief der Verteidiger heftig. "Und der glaubt das nicht und sagt es doch."

Der Borfitzende wippte sich nach vorn, schlug die Aktenmappe zu, sah den Dichter an. "Wollen Sie noch etwas sagen ...? Wenn Sie noch etwas sagen wollen ..."

An Stelle des Dichters schien ein fremder Mann zu sprechen. Sein Gesicht war alt und klar. "Benn ich noch von mir und im Sinne des Staatsanwaltes sprechen wollte, würde ich sagen: er schiedt mir ein falsches Motiv unter. Ich weiß aber, daß es ein Motiv in diesem Sinne gar nicht gibt. Denn für den Menschen bessieht ein Motiv nicht so wie für den Hund, der eine Wurst stiehlt, weil er Hunger hat; sondern für ihn ist das Motiv – der Impuls – ein Glied der eisernen Ursachenkette seines ganzen Lebens . . . Deshalb ist nur allein derzenige gerecht, der nicht nach den an der Obers

fläche liegenden Motiven urteilt, sondern die Ursachen zu den Motiven sucht und dann verurteilt . . . wenn er es dann noch kann."

Der Borfitende sagte gutig: "Sehen Sie, es liegt nicht in Ihrem Interesse, jetzt noch so ins Allgemeine abzuschweisen . . . Sie sollten nur an sich denken."

"Für mich habe ich kein Interesse mehr", sagte der Dich= ter, mit aus weiter Ferne kommender, vom Wind ge= reinigter Stimme. "Für mich halte ich meine Verteidi= gungsrede nicht."

Die Sätze folgten einander pausenlos und immer schneller.

"Wie denn! Andere zu verteidigen, haben Sie keinen Grund."

"Dieser Meinung bin ich nicht."

"Das bleibt Ihnen überlassen. Aber Abschweifungen mochte ich Ihnen nicht erlauben."

"Bas Sie so nennen, ist kein Abschweifen. Ich habe noch etwas zu sagen."

"Nun?"

"Ich fage, daß allen Menschen die Ursachen des Bersbrechens ins Gehirn geschleubert werden, in einem Alter, in dem sie sich noch nicht dagegen wehren können, solange sie Kinder und einer eigenen gedanklichen Kristik noch nicht fähig sind . . . So werden die Menschen schuldig, ohne schuldig zu sein."

"Alle Menschen sind sich doch aber darüber einig, daß die Kindheit die schönste Zeit ihres Lebens war", sagte der vollblutige Geschworene.

Der Borfitende: "Ich kann Sie wirklich nicht mehr in dieser Beise weitersprechen lassen."

Und leidenschaftlich der Dichter: "Wo soll ich denn die mit meinem Leben erkaufte Einsicht noch außern, wenn nicht hier in diesem Saale?" Seine Ruhe war Errez gung gewichen.

Ein von Mann zu Mann weitergegebener Blick halben Zugestehens ließ den Borsigenden sich noch einmal zu= rücklehnen.

Und während hinten die Zeitungsberichterstatter stenographierten für die wartenden Schnellpressen, sprach der Dichter:

"Die Erlebnisse – die ersten Ursachen zu späteren Berbrechen – erscheinen nur den Erwachsenen klein. Das Kind empfindet sie riesenhaft groß, wird furchtbar getrossen und erschüttert. Denn sein ihm angeborener, unbedingter Glaube an das Leben . . ., seine Naivität bekommt die erste Wunde. Das macht das Kind unssicher und empfänglich für neue Verbrechensursachen, an denen es, noch unverwundet, vielleicht vorbeigegangen wäre . . . Ich habe das an mir ersahren."
Immer noch freundlich, bemerkte der Vorsitzende, hier sei doch nicht von Kindern die Rede.

"Naturlich von Kindern!" "Aber nein doch! Von Ihnen."

Der Dichter sagte hartnäckig: "Von Kindern!"

Der Vorsihende sah die Geschworenen an, als wolle er sagen: hören wir diesem wunderlichen, armen Menschen halt noch eine Weile zu, und lehnte sich zurück. "Bitte!" "Die falsch und bose behandelten Kinder erleben große Qualen, plötzliche Schrecken . . . und werden doch nicht irrsinnig, wie mancher erwachsene Mensch, wenn ihn ein Unglück unvermittelt trifft . . . Die Natur pariert hier den Stoß . . . sie läßt das Kind vergessen. Sonst gäbe es mehr irrsinnige Kinder als irrsinnige Erwachsene. In allen Städten würden ganze Straßenzüge Kinderirrenhäuser sein."

"Bas wollen Sie eigentlich!... Kinderirrenhäuser?"
"Das sage ich... Aber nichts bleibt ohne Wirkung. Furchtbar ist das Vergessen. Denn alle bösen Erleb= nisse leben, ohne daß es das Kind weiß, in ihm weiter, werden mit ihm groß, bestimmen alle seine Handlun= gen... Wenn ich nicht vergessen hätte, was mir in dem Hohlweg geschehen ist, würde ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden sein."

Der Berteidiger schüttelte mißbilligend den Kopf. "Also, Sie wissen doch, daß es bei mir steht, Ihnen das Bort zu geben und zu nehmen . . . Sie mussen zu= sehen und nicht mehr von diesen Dingen sprechen."

In versteinerter hartnackigkeit taftete er seinem Gebankengange nach, jog suchend bas Gesicht in Falten, daß fich die Augen fast gang schlossen, sprach sehr lang= sam: "Diese den Menschen klein scheinenden Ursachen wachsen mit den Menschen, werden eigenmächtig . . . werden eigenmächtig, und zu der Zeit, da bas von ihnen ... besessene Rind anfangt, kritisch zu erleben, ift es schon vollkommen den Ursachen zum Bosen ausgelie= fert . . . Das gilt für jeden. Daher kommt es auch, daß fast alle Menschen im Traume Die schwersten Verbre= chen begehen. Was jeder einzelne - Christus, das junge, unschuldige Madchen, die großen Dichter, meine Rich= ter und Sie, herr Staatsanwalt, - schon an fich er= fahren haben. Diese Menschen begehen Verbrechen des= halb nur im Traume, weil gunftige Erlebnisse, welche die Kraft der Reinigung besaßen, sich ihnen zufällig in den Weg gestellt haben oder weil sie selbst die große Rraft der Gute, die innere Rraft zur Reinigung in sich tragen, oder aber wie Sie, meine herren Richter und Unklager, durch machtverleihende Rlaffenprivilegien vor den zahllosen Ungeheuern, die den Armen treffen, geschütt find. Ihr eigenes Berdienft ift es nicht, baß -Sie die Richter sind und ich der Morder . . . Es konnte schrecklich leicht umgekehrt sein."

Der Staatsanwalt machte eine unwillige Ropfbewegung, seine Frau sah ihn erschrocken an, und ber Bor-

figende rief aufgebracht: "Haben Sie noch etwas zur Sache vorzubringen?"

Ohne daß er es rügte, verstärkte sich das Geräusch der unaufmerksam gewordenen Zuschauer. Ein rotbäckiger junger Mann, der neben der Frau des Staatsanwaltes in der ersten Bankreihe saß, antwortete seinem Nach=bar: "Nein, in die Kreissäge bin ich gekommen. Drei Finger hats mir weggerissen... mitsamt dem Daumen", und zeigte seine verbundene Hand. Sie roch stark nach Karbol.

"Ein schönes Ungluck!"

"Im Gegenteil, ich bin froh . . . Tetzt bekomme ich, so= lange ich lebe, drei Mark monatlich Unfallversiche= rung."

"Und die Hand?"

"... Aber alle die Unglücklichen, welche infolge größerer Empfindsamkeit, Empfänglichkeit und übergroßer Armut tiefer infiziert sind und vom Schicksal keine heis lenden Erlednisse geschenkt bekommen haben, werden als willenlose Werkzeuge der eigenwilligen Ursachen zum Bösen... dem Leben ausgeliefert. Da müssen sie nun für Handlungen einstehen, die sie gar nicht selbst tun. Denn der Mensch ist nur der Hammer, die Ursache aber die Faust, die den Hammer schwingt... und ihn manchmal auf den Schädel eines Nebenmenschen nies dersausen läßt."

Gellend rief er: "Fast alle Verbrechen werden von der falschen Erziehung, der verlogenen Moral, den unsittzlichen sozialen Verhältnissen verursacht. Alle Seelen sind verwundet. Die ganze Welt riecht nach Karbol!... Man muß daran arbeiten, daß die Ursachen der Verbrechen beseitigt werden; denn sonst wird weiter eingesperrt, geköpft, noch in hunderttausend Jahren." Der Sat blieb in der Luft stehen. Alle lasen ihn.

Und der Dichter fragte in maßlosem Staunen: "Sind benn die Menschen dazu da?"

Geschworene schüttelten begriffsstutig den Kopf. Der Vorsitzende legte seine Uhr entschlossen vor sich hin.

Der Dichter sagte: "Ich kenne einen Irrsinnigen, der reist seit Tahren in der ganzen Welt umher – nach Odessa, Kom – und sucht sich selbst. Den haben die Urssachen so in der Gewalt, daß er sich – sein wirkliches Wesen – ganz verloren hat . . . Setzt sucht er sich selbst, sein Leben lang. Das gilt für uns alle. Keiner ist, wie er ist . . . Einem verderbenbringenden Wasserwirbel, trichterförmig, riesengroß, gleichen die sozialen Vershältnisse. Oben fahren die Repräsentanten, die Stützen der Gesellschaft im großen Kreise geschützt und gleichsmütig langsam die Bahn ihres Lebens ab."

"In Mubsesseln", ertonte es von ganz hinten aus dem Zuschauerraum.

Das Gelächter brach jähab, als der Borfigende "Ruhe!" brüllte, und zum Dichter: "Jest ists genug!" Es war vollkommen still geworden. "Man sieht sie Importen rauchen", sagte noch jemand nachträglich. Der Kontakt war hergestellt zwischen dem Publikum und seinem Sprecher.

Der sah nicht mehr gefesselt aus, stand groß und kalt im Saal, sprach hart. "Aber unten wird der Trichter eng, immer enger, und bas Waffer raft im Rreis! Un= ten werden die Menschen herumgewirbelt, gegeneinan= der geschleudert. Eine ungeheure Reibung findet statt ber furchtbare Rampf ums nachte, nachte Leben!... Die falsche Moral, einem unaufhörlich quellenden, giftigen Nebel gleich, erfüllt den Trichter, verwirrt die Seelen, verbeckt die naturlichen Bege. Millionen zwingt man, die Armut da unten zu ertragen, im Elend zu ver= bloden und unterzugehen! Andere Millionen Ungluckliche drängen hinauf, wo die Kreise groß sind, wo das Leben ift. Aber die Oberen und der Rhythmus des furchtbaren Wirbels bruden nach unten. Und biefer Wunden schlagende Rhythmus der sozialen Verhält= niffe ift nur durch Verbrechen zu unterbrechen ... Dann wird verurteilt und geköpft."

"Aber das ist ja krasseste Phantasie. Das anzuhören, haben wir nicht die Zeit."

Da rief der Dichter, ploglich wieder flammend: "Mein

Leben ift verloren, diese funf Minuten follen mein sein."

Die Ropfe ber zwei Gerichtsdiener zuckten scharf ins Profil, auf ihn zu.

Ein dunkler Tumult hatte sich im Zuschauerraum ershoben; die scharfe Stimme des Borsitzenden ging darin unter. Er wollte schon den Befehl geben, den Saal zu raumen.

"Eines Tages", sagte der Dichter, und es wurde ganz still, "... stoßen die in diesem Wirbel empfangenen Ursachen einen Strahl Gift ab... und dies, nur dies ist des Menschen Motiv zum Verbrechen, zum Mord. Denn ich sage Ihnen: das Motiv ist nur das vorletzte und die Tat nur das letzte Glied der Ursachenkette." Seine Stimme wurde tonlos:

"Schuld?... So ist der Mensch geworden, weil sein Water so war, seine ganze Umgebung: verwirrt, arm, gedemütigt, verwundet und beshalb bose. Schuld ist das ganze Menschengeschlecht. Am Einzelnen bricht die Schuld aller nur aus!"

"Deshalb rufe ich euch an, ich rufe euch alle an, ich schreibe euch mitten ins Herz hinein: verachtet fernershin nicht die, so in Zuchthäusern ihr Leben verbringen mussen oder unterm Richtbeil sterben. Sie leiden und sterben für euch, durch euer aller Schuld."

"Und Sie, herr Staatsanwalt, Anklager und deshalb

Schuldigster dieser Welt! selbst Sie sind so unschuldig wie jene, denn auch Sie wurden den Ursachen ausge= liefert, die Sie zum Staatsanwalt, die Sie schuldig machten."

"Ja, ich bin fertig." Nunde Flecken brannten auf fei= nen Backenknochen.

Im Geschworenenzimmer hing ein Christus und sah schmerzlich auf die zwölf hinunter.

Der vollblutige Obmann war ein Farbereibesiger, ein schwerer Herr, fast ohne Halt; entsprechend klang seine Stimme: "Dem kann wohl kein Gott mehr helfen." Borsichtig näherte er seiner Nase eine blaue Emaildose und mußte die Augen schließen vor dem starken Duft. Dann atmete er auf. Es roch nach Staub im Zimmer.

Der Einäugige hatte seine Ruhe vollkommen verloren. Alle saßen. Nur er lief im Zimmer schnell auf und ab.

"Da ist nichts wegzudeuteln", antwortete der Nachbar dem Obmann, der wieder die Dose seiner Nase näherte. Feierliche Verlegenheit der neuartigen Situation gegenüber ließ das Schweigen fortbestehen.

Da fielen ein paar Stichworte. Und die Geschworenen begannen angeregt die Hauptpunkte noch einmal durch= zusprechen.

Mitten hinein fagte ber Zigarettenhåndler plöglich: "So ein ruhiger, bescheidener Mensch. Bei mir hat er

sich oft seine billigen Zigaretten gekauft. Ist auch manche mal schuldig geblieben. Ganz schüchtern . . . Und jest so was."

"Ja", sagten nacheinander einige finnend. Dann schwiesgen wieder alle.

Ein Alter stand auf, diffnete das Fenster der Sonne, setzte sich sofort wieder auf den steisen Stuhl, und hinzter seinem kahlen Kopfe breitete der undewegliche Abster an der Lehne wieder die hölzernen Flügel aus. "Einen Menschen ermorden," sagte der Kahle, "hunzdert Mark rauben und einen Teil davon nach der Tat an jemand senden – auch dieses Moment spricht... psychologisch betrachtet, glatt dafür, daß die ganze Sache lange vorher überlegt war... Sofort nach der Tat, nota bene!"

Man nickte. Der Zigarrenhandler sagte etwas. Und auf Befragen des Obmanns hin wiederholte er: "So ein schüchterner Mensch!"

Der Einäugige sagte: "Die Sache stimmt nicht", und lief gleich wieder weiter umber, unruhig wie ein Mann, der sich großer Berantwortung bewußt ist, aus der Berufstätigkeit herausgerissen und plöglich vor eine Sache gestellt wurde, die er nicht übersieht. "Man brauchte Zeit… viel Zeit."

Alle blickten interessiert, der kahle Psychologieprofessor erstaunt auf ihn. Der Einäugige fagte noch einmal: "Vorher überlegt? Lange vorher? ... Nein."

Da fügten die anderen den Beweis dafür, daß es kein Affektmord sei, schnell und eindeutig zusammen.

"Davon ift nichts wegzudeuteln", schloß der Kahle besstimmt, zuckte bedauernd die Schultern, sah den Einsaugigen fest an.

Der rief: "Das ist es ja. Beiß der Teufel! Aber noch keine funf Minuten lagen zwischen Uffekt und Tat."

"Ja, will ich schon erklåren. Man muß diesem ... Dicheter doch glauben, daß er gegen seinen Lehrer etwaß hatte. Pardon, ihn hat dieses Jugenderlebnis eben angegriffen. So etwaß gibts. Einen anderen håtte es vielleicht kalt gelassen. Auf jeden Kall kann man daß ebenso annehmen wie daß Geldmotiv... glaube ich. Sitt er bei seinem Lehrer in der Stube... kommen die zwei Schüler – die Geschichte kennen Sie ja –, er muß die Prügelei mit ansehen." Der Einäugige lief beim Sprechen fortwährend umher; die Blicke der Geschworenen folgten ihm von Ecke zu Ecke. "Und diese Szene, kann man schon glauben, erregte seinen Haß. Wenn... jest die Sache vor sich gegangen wäre ... sofort, dann håtten wir einen Alsselmord."

Erstaunt sahen die Geschworenen ben Einaugigen an, weil er sich an die Stirn schlug.

"Aber diefer Mensch, ich mochte fagen . . . fammelt fei=

nen Zorn, halt dem Lehrer erst noch den bewußten Schulausstug vor und bringt ihn dann erst um. Also überlegt. Überlegt!... Daran ist vielleicht nur seine verfluchte Blutarmut schuld."

"Bitte, gewiß. Ich, als Arzt, weiß das. Ein vollblüstiger Mensch greift gewöhnlich zu im Affekt. Zu viel Kopf, Gedanken. Weiß der Teufel . . . zu viel Überslegung!"

Der Obmann sagte: "Also auch in diesem Falle ware es kein Affektmord. Das meinen Sie doch, wie?" Alle stimmten ihm bei.

Widerstrebend auch der Einäugige. "Wenn er es auch nicht wegen des Geldes getan hat... Mord bleibt Mord. Irrsinnig ist er nicht."

Der kahle Psychologieprofessor wandte sich von jett ab achtungsvoll fast nur an den Einäugigen.

Der lief umber, die Hånde auf dem Rücken. "Hätte er nur ein viertel Pfund Blut mehr in seinem ausgemers gelten Körper gehabt, dann bekäme er ein paar Jahre und hätte Zeit, sich über seine Ursachentheorie klar zu werden." Er sah den Obmann an: "Jett – Kopf. Ich sehe keine andere . . . gesetzliche Möglichkeit. Ich sehe keine. Sehe keine!" und lief weiter.

Niemand wußte etwas zu sagen.

"Wiffen Sie denn auch, mit wem Sie gefahren sind?" unterbrach ein gedankenabwesender Geschworener das Schweigen. Er war viel junger als alle anderen. Sie saben ihn verftandnislos an.

Er errotete, lachelte ein wenig und erzählte eine Geschichte. Damals sei er noch Reisender gewesen in seiner Branche. "Da mußte ich meine Touren meistens zu Fuß machen."

Unwillfürlich hörten fie ihm zu. Der Einäugige lief mit gefenktem Ropf umber.

"Da holte mich ein sonderbarer, ein ganz sonderbarer Wagen – schon mehr ein Karren – auf der Landstraße ein. Ich war müde, dunkel wurde es auch schon. Kurz und gut, der Fuhrmann ließ mich aufsigen. Der pfissmanchmal, leise und unheimlich, und kigelte dabei sein schwarzes Pferdchen mit dem Peitschenstiel beim Nacken. Nun, vor der Stadt stieg ich ab . . . , Wissen Sie denn auch, mit wem Sie gefahren sind?" fragt er mich.

"Ich bin ber Scharfrichter."

Ich sage Ihnen, meine herren . . . "

"Hatte er es gleich getan, im ersten Zorn . . . Zu wenig Blut", unterbrach ber Ginaugige.

Der junge Geschworene war beleidigt. "... Da brauchte er ja nur ein ganz anderer Mensch zu sein, dann wurde er jetzt vielleicht in einem ... in einem Postbureau sitzen und gar nicht daran denken, einen Menschen um= zubringen."

Einige lächelten. Der kahle Psychologieprofessor nicht. Auch die anderen wurden gleich wieder ernst und fühlzten momentan einen schwereren Druck in der Brust. Der junge Geschworene saß vorgebeugt, sagte langsam: "Es ist wirklich nicht leicht." Und als er sich seufzend aufrichtete, sesten sich auch die anderen gerader. "Dann säße er vielleicht in einem Bureau... wenn er ein anderer Mensch wäre, wenn er ... in anderen Vershältnissen aufgewachsen wäre, wie zum Beispiel... wir." Der Einäugige blieb zum ersten Male stehen, an der Stirnseite des Tisches, gegenüber dem Obmann. "Der ... der Dichter meint, er sei so geworden, wie er ist, wegen dieser Ursachen. Sei ihnen gegenüber ganz machtlos ... also schuldlos."

Der Obmann sagte: "Auf dieses Thema sollten wir ... sollen wir und denn darauf einlassen? Berzeihung, was meinen die Herren?" schloß er angstlich.

"Raum! Unmöglich!" wurde gerufen. Die meisten machten empörte Gesichter. Einer rief wütend: "Das Ganze ist ja Unsinn", und sah sich erschrocken um, weil er wütend geworden war.

Der Psychologieprofessor blickte, die Hand am Kinn, nachdenklich über den Christus weg zur Decke. "Da könnte ja wirklich jeder Mensch jeden Menschen umsbringen . . ., der Herr Staatsanwalt hat recht."

"Naturlich, das ift Unfinn . . . diese Urfachen", sagte

der Zigarettenhändler, ließ aber seine Unterlippe unzufrieden hängen. "Er war so ein einfacher Mensch, nett eigentlich."

Der junge Geschworene wiederholte: "Unmöglich, die haben mit dem praktischen Leben nichts zu schaffen. Nicht wahr?"

Aber der Einäugige sprach schon. "Diese Ursachen bestehen ja . . . im Groben. Nur hat seine Theorie einen Riß: ein Vater hat zwei Söhne, beide haben eine vollskommen gleiche Erziehung. Und doch wird der eine ein brauchbarer Mensch – Landpfarrer etwa –, der andere ein bösartiger Verbrecher."

Die Stimme des Einäugigen wurde eindringlich, hartnäckig; es schien, als wolle er sich selbst von etwas überzeugen, gegen seine innere Stimme: "Der Urquell des Bosen ist nicht in Erlebnissen zu suchen, sondern in der Natur. Die Natur selbst ist bos und gut. Und die Quelle, die Urquelle des Bosen und Guten – des Moralischen – liegt hinter dem Kreise des vom Menschen Erkennbaren . . . Rain und Abel."

Das hatte er wie im Selbstgespräch gesagt. Durch ein Stuhlrücken wurde er erschreckt, sah verstört die Gesschworenen an. Da kehrte die Hartnäckigkeit in sein Gessicht zurück. "Weshalb die Quelle des Bosen – dieses unerforschbar Mystischen im Leben – gerade diesen und diesen und zenen Menschen schuldig werden läßt, wers

den wir nie wissen. Aber verantworten muß sich der Schuldige den Mitmenschen gegenüber, die sich schüßen müssen, so gut sie können. Die Weltistunvollkommen... Wer die Ursachen des Bosen in der bestehenden Ordenung sucht und sieht, kann nicht anklagen, nicht verzurteilen." Etwas Ungelöstes blieb in seinem Gesicht zurück.

Der Psychologieprofessor sagte zu ihm: "Die Theorie des Angeklagten bedeutet offendar nichts anderes als Revolution. Der Himmel behüte uns vor Berantwortungslosigkeit." Er wartete darauf, was der Einäugige dazu sagen würde, und sah ihm erstaunt ins weiß gewordene Gesicht, sah, wie die Röte zurückkehrte und es im Gesicht zu arbeiten begann.

"Sich Geld geben laffen . . . von einer Prostituierten! Da hört doch eigentlich alles auf", sagte der junge Gesschworene. "Sie heiraten wollen!"

Alle schwiegen, beobachteten jede Bewegung des Einäugigen und unausgesetzt forschend sein Gesicht.

Der Akt der einstimmigen Verurteilung des Dichters zum Tode ging fast ohne Worte vor sich.

Auch der Zigarettenhändler sah den Einäugigen dabei an, die Unterlippe mürrisch nach außen gerollt, und nachdem der mit hastigem Entschlusse für Mord gestimmt hatte, tat er es ebenfalls, worauf sein Mund sich zufrieden schloß.

Alls die Manner sich schon erhoben hatten, sagte der Rahle noch zum Einäugigen: "Diese Theorie der versgessenen Kindheitserlebnisse ist eine erst vor wenigen Jahren aufgekommene neue Richtung. Modernste Seeslenanalyse. Ungreisbar wie Luft, verstehen Sie, nach allen Seiten hin zu drehen. Wir Psychologen der alten Schule wissen wenigstens das eine, daß wir nicht viel wissen; aber diese Neuen glauben auf einmal, alles zu wissen. Und das ist die große Gefahr. Große Gefahr. Wo diese Theorie mit der Praxis zusammentrisst..., gibts immer ein Unglück." Seine Hand zuckte zurück in die Hüfte.

Schnell faßte er den verstörten Einäugigen beim Arsmel. "Ganz privat, als Psychologe, möchte ich Ihnen eine Frage vorlegen... Glauben Sie nicht, daß der Angeklagte mit der ganzen Intensität seines Wesens sich vielleicht diese neue Theorie nur deshalb zu eigen gemacht hat...nachträglich, weil nach seiner Meinung nur sie noch die einzige entsernte Möglichkeit barg, für das Verbrechen nicht verantwortlich gemacht zu wersden?"

Die Geschworenen waren schon durch die Flügelturgegangen.

Der Kahle bekam keine Antwort und lief den anderen schnell nach.

Bogernd betrat ber Einäugige als Letter ben Saal.

Der Dichter wartete auf die Revision.

Muskellos hatte er nach der Verhandlung den Saal verlassen, sich in der Zelle auf die Pritsche gesetzt, langsam, gestorben. Die Schritte des Wärters verhallten. Da glimmte im Dunkel einer ungeheuren Ferne ein Lichtchen auf, zog als immer riesenhafter werdende Flamme auf ihn zu. Und der Dichter wurde wieder lebendig, brach los von der Pritsche, stand. "Da wird alles anders kommen, bei der Revision", ries er, sprach weiter, erregt und begeistert mit den hånden mit, dachte alles herbei und schritt dazu schnell vom Fenster zur Tür, hin, her.

Oft stand er mit einem Ruck. Die Augen halb geschlose fen, umfaßte er einen Punkt des kommenden Revisionse prozesses, lief weiter, unaufhörlich. Tagelang.

Nur in seinen Träumen wurde das Urteil entseslich an ihm vollstreckt. In den folgenden Nächten wieder. In einer Nacht siebzehnmal; dabei sah er auf dem Dache des Justizgebäudes als Lichttransparent das Wort "Training" verlöschen – ausleuchten.

Sofort nach dem Erwachen fuhr er in die Straflings=

kleider. Und rannte beschäftigt und ausgefüllt auf und ab.

Ram ihm, wenn er eben fensterwärts schritt, von der Tür her der Gedanke in den Rücken, in Wirklichkeit hingerichtet zu werden, befand er sich augenblicklich mitten im Revisionsprozeß. Und verteidigte sich glänzend, siegte, und der Vorsihenderief erstaunt: Weshalb haben Sie das denn nicht schon das erste Mal gesagt? Wenn die Sache so liegt, ja dann – –. Der Dichter war nachsichtig zu den Richtern, erklärte ihnen alles. Uber als der Verteidiger eintrat, wagte der Dichter nicht, ihn zu fragen.

Er fragte ihn noch immer nicht.

"Wie zu erwarten war, wurde die Revision verworfen." Der Verteidiger sagte auch noch: "Es tut mir leid."

"So?" sagte der Dichter.

"So?" sagte er, nachdem der Verteidiger schon gegansen war, und zuckte dabei mit dem Kopf nach vorne. Entkräftet saß er auf der Pritsche. "Das glaube ich nicht", sagte er und zog den langen Speichelsaden wies der in den Mund zurück. Dann zog er ihn nicht mehr zurück.

Ein Tag wurde so lang wie ein Menschenleben. Der Dichter blieb hocken. Die Zeit stand. Das herz tat dumpf weh, als ware jeder herzschlag ein drückendes Berühren von einem hammer aus Gummi.

Und in der Nacht schlief er nicht.

Langsam kroch die Morgendammerung in die Zelle. Er konnte nicht durch sie hindurch atmen. Im Halbschlaf schien sie ihm ein riesengroßes, sich schwer bewegendes, graues Tier zu sein.

Zugleich mit ihr kam der Geschworene lautlos durch die verschlossene Tur, stellte sich in die Ecke und blickte mit seinem einen Auge unverwandt den Dichter an.

"Gut, daß Sie kommen, sonst håtte ich Sie heute noch besucht", sagte der Dichter. "Denn meinen Traum von heute nacht muß ich Ihnen erzählen."

"Deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen. Meine Frau hat mir den Traum ganz falsch erzählt. Sie sagte, es sei eine Eiche gewesen."

"Nein, nein, der Lehrer sagte ja selbst, daß es eine Buche ist. Sonst håtte der ganze Schulausslug keinen Sinn für Achtjährige. Eher für Achtzigjährige. Alle standen im Wald beim Hünengrad. Ich stieg auf die Buche, bis in die oberste Spitze. Aber die dünnsten Zweige trugen mich noch. Ich sah direkt in die Sonne, und sie blendete mich nicht. Ich war wildzslücklich, lachte und sang. Da nahm die gewaltige, dunkle Hand mein Herz, stopste es mir ins Gehirn und schloß meinen Kopf wieder. Von jetzt an fühlte ich das Netz in meinem Gehirn. Die schwarze Kreuzspinne saß in der Mitte. Kam ein Gezdanke ins Netz, dann stürzte die Spinne auf ihn los

und saugte seinen Sinn aus. Diese zahllosen, ausgesaugten Gedankenleichen verursachten mir einen unsaufhörlichen Druck hinter der Stirn, mit dem ich viele Jahre lang durch eine ungeheuerliche Einsamkeit schwankte. Sie wurde immerzu zerrissen von Kampfsund Notschreien. Und plötzlich geschah das Schreckslichste – mein Wille ging von mir weg, ohne mich zu grüßen. Ich hatte kein Empfinden und gar kein Fleischsgefühl mehr; es war mir, als hätte ich Nebel im Geshirn – da packte mich so eine besinnungslose Kinderswut, und ich erwürzte im Traum meinen Lehrer... Was sagen Sie dazu?"

"Ihr Wille mochte wahrscheinlich nichts mehr mit Ihnen zu schaffen haben, weil Sie ihm zu bose sind", sagte der Einäugige. "So habe ich es auch meinem Dienstmädchen erklärt."

"Ihrem Dienstmadchen hatten Sie das nicht sagen sollen . . . Die erzählt es dem Borsitzenden für die Revision."

"In meinem hause verkehren viele Willen, auch der Ihre. Deshalb mußte ich es doch dem Mådchen ergahlen für den Revisionsprozeß."

"Dann bin ich verloren."

"Ja, da Sie im Traum den Lehrer... noch einmal umbrachten, sind Sie natürlich verloren; denn daran bemerkt auch der Vorsigende, daß das Bose in Ihnen

ift... Gegen das Bose können Sie gar nichts tun. Ihr wirklicher Wille hat sich neben meinem Hause eine Villa gebaut. Und Sie grüßt er nicht einmal mehr. Seine Frau hat ein weißes Gesicht und dunkle Augen. Das Schlafzimmer... schön beleuchtet."

"Und ich werde hingerichtet?" schrie der Dichter und fuhr aus dem Schlafe, denn die Zellentur öffnete sich.

Der Warter ließ ben Einäugigen eintreten und blieb an der Tur stehen.

Der Dichter sprang auf von der Pritsche. Traumschnell war er in die Wirklichkeit zurückgekehrt, sah den Einsäugigen an und dachte ganz langsam: Judas Ischariot kommt zu mir?... Verstanden und doch verzraten! "Sind Sie schon långer da?" fragte er mißetrauisch.

Und der Einäugige senkte den Blick. "Nein, ich bineben erst gekommen", sagte er und dachte – er vergleicht mich mit Judas Ischariot.

Tagelang hatte er sich eingeschlossen, um darüber klar werden zu können, weshalb er den Drang nicht zu überwinden vermochte, den mit seiner Hilfe zum Tode verurteilten Menschen in der Zelle zu besuchen.

Auch jetzt, da er bedrückt vor dem Dichter stand, håtte er noch nicht sagen können, weshalb er gekommen war. "Habe ich Ihnen meinen Traum nicht erzählt?...Ich habe eben im Traum den Lehrer noch einmal umgebracht... Was ist das? In Wirklichkeit würde ich es doch nicht tun. Auch damals habe nicht ich es getan. Der Dämon führte die Hände. Ich bin unschuldig... Ihr ermordet mich!"

Der hat sich diese Theorie nicht angeeignet, um sich durch sie zu retten, dachte der Einäugige. Der Psycho-logieprosessor hat unrecht.

Da stieg zum ersten Male klar die Frage in ihm auf, ob er vielleicht unrecht damit getan habe, einen Menschen dem Tode zu überliefern.

"Bin ich deshalb gekommen?" hatte er gefragt, ohne es zu wollen. Erschrocken blickte er den Dichter an, auf dessen verwüstetem Gesicht diese Frage höhnisch beantwortet stand.

"Ich habe umsonst gelebt, denn einstimmig wurde ich verurteilt. Ihre Stimme hat mein Leben nutzlos gemacht... Berstanden und doch verraten! Ein furchtbares Verbrechen."

Der Kampf zwischen den beiden ging nur um diesen einen Punkt. Noch einmal stieg Kraft im Dichter auf, für diesen Kampf.

Da trat ein Mann ein. Das ging alles ohne Worte vor sich. Bei ben Schläfen begann er. Dann scherte er von der Stirn weg mit seiner Maschine einige Bahnen bis zum Wirbel. Zuletzt scherte er den Nacken. Ganz kahl. Und ging.

Es fühlte sich kühl an, als der Dichter seinen Nacken berührte. Die Möglichkeit, mit dem Einäugigen zu kämpfen, war weg. Sein Herz wurde groß vor Angst, füllte die ganze Brust aus.

Da verzog langsam Hohn sein Gesicht. Die Hand im Nacken, den Blick auf den Einäugigen gerichtet, fragte er böse lächelnd: "Wieviel wiegt denn so ein abgeschlasgener Menschenkopf? Mit allem Fleisch daran? Mit den Lippen? Wenn er noch warm ist... Vier Kilo? Kunf Kilo vielleicht?"

Der Bärter drehte sich zur Band, stauchte aus einem Fläschehen Schnupftabak auf seinen Daumen, und während er ihn geräuschvoll in die Nase schaffte, sagte der Dichter bewußt grausam: "Die Ropfkugel stürzt... in den Rasten, schlägt auf ... Dann kollert sie und bleibt liegen. Macht noch eine Biertelsdrehung und liegt still... im Prosil. Im Prosil." Er nahm die Hand weg vom Nacken und betrachtete seine Finger, sah den Einäugigen an. "Ob dann die Augen zu sind? Oder sind sie offen? Blind? Oder sehen Sie noch eine Sezkunde lang?... Lang! Sie müssen das doch wissen, Sie haben mich ja verurteilt... zum Tode."

Der Einäugige machte eine Bewegung zur Tur hin. "Bleiben Sie noch!" rief der Dichter, so flehend, in

Ungst vor dem Alleinsein, daß der Einäugige stehen blieb. Und die Verwandlung des Hohnes zum furchtsbarsten Entsehen beobachten konnte.

"Man sagt, daß das Gehirn so eines Kopfes noch eine Weile... funktioniert. Denkt? Der abgeschlagene Kopf lebt noch eine Weile? Denkt seinen letzten Gestanken zu Ende? Oder kann man einen Gedanken... mit dem Beil entzwei schneiden? Ein Beil kann das nicht!... Sie sind zu mir gekommen, um mir zu helsfen. Und können es nicht."

Der Einäugige sah wie ertappt auf.

Und der Dichter schrie: "Können nicht helfen! Nicht helfen! . . . Bu spat!"

Beide Hände an den Hinterkopf gepreßt, schrie er: "Mit ungeheurer Kraftanstrengung benkt der abgeschlagene Kopf seinen angefangenen letzten Gedanken zu Ende und brüllt allen Menschen lautlos ihre Schande ins Gesicht... Auch Ihnen! Rache! brüllt er. Rache! brüllt der Mund. Und die Gerechten, die herumstehen, hören es nicht."

Auch der Barter nahm seinen Schritt zum gefährlich und wild aussehenden Dichter wieder zurück und stand mit dem Einäugigen still, als der Dichter mit ganzveränderter Stimme vibrierend ruhig sagte: "Ich aber weiß – was ein gesetzlich abgeschlagener Menschenkopf spricht, wird nie verhallen, wird furchtbar gehört. Seine

Worte treiben Robeit und Rache in die Berzen der Menschen hinein. Ins Sagemehl gefloffenes Menschenblut spricht zum noch pulsierenden Blut. Denn alles Menschenblut ist göttlich miteinander verwandt. Und beshalb wird der Mord, ben die Gesetsemanner an mir begingen, sich tausendfältig rächen. Wird tausend Morde erzeugen."

"Weißt du das? Der abgeschlagene Menschenkopf ift ein furchtbar mächtiger, gefährlicher Ropf. Denn er wird den Menschen ewig sichtbar bleiben, wie er im Profil im Raften liegt. Die Bestie im Menschen wird mit den gesetzlich abgeschlagenen Menschenkopfen ge= futtert . . . Das ist die Rache des hingerichteten."

Sein Gesicht war vom Fleisch abgefallen und spißig geworden.

Der Einäugige brach sich los von seinem Bann, dachte mude: die hofe ist ihm ja viel zu lang, und erstarrte wieder, als ber Dichter fagte: "Die Gerechten, Die her= umstehen, glauben, ein abgeschlagener Menschenkopf fei ein abschreckendes Beispiel."

"Glauben Sie das auch?" fragte er, naherte sich dem Einaugigen und blickte ihn an wie die Rate ben Bogel, ber sich nicht zu rühren wagt. "Ich sage dir, mein Blut, wenn es das Sågemehl rot macht, wird das Blutaller Menschen zur Rache zwingen. Zwingen! Denn es ift nur ein Blut."

Da warf er die Arme in die Höhe, daß sie in einem Bogen wie über die ganze Welt hin verharrten. Prophetisch hell rief er: "Und als der erste Menschenkopf gesetzlich abgeschlagen war, wurde es vor Rache duntel auf der Erde, denn allen Menschen trat das Blut in die Augen, da es sich wieder vereinigen wollte mit dem gesetzlich vergossenen Blut."

Ploplich tat er einen wilden Schritt zur Tur hin.

Der Barter sprang auf ihn zu. Und ließ die Hande wieder sinken, als der Dichter haßerfüllt sagte: "Gehen Sie noch nicht? . . . Berraterchen", sagte er leise und verächtlich.

Da verließ der Einäugige wortlos die Zelle.

Der Dichter wandte sich langsam, gezogen, zum Fenster, sah auf den ruhigen Sonnenflecken am Boden und dachte, plötzlich ganz abwesend: Die Sonne ist mir ein wunderbarer Vogel, der gestorben daliegt.

Der Barter fragte: "Alfo, wollen Sie fie feben?"
"Hier liegt fie und ift gestorben."

"Ich meinte, Ihre Mutter ist braußen."

Da machte er eine Bewegung, als versuche er, einer Kanonenkugel auszuweichen.

Und rief in Entsetzen: "Ich kann doch meine Mutter nicht seben!"

"Sie steht braußen."

"... Ich muß boch meine Mutter noch einmal sehen."

"Ein kleines Frauchen."

"Meine Mutter kann ich boch jett nicht ansehen!"
"Tett ist sie einmal da... hat die weite Reise ge=
macht." Des Wärters hände sanken wieder langsam
zu den Schenkeln.

"Wann . . . fterbe ich benn?"

"Ja . . . das weiß ich noch nicht."

"... Einmal noch muß ich doch meine Mutter sehen." Mit langgezogenem "D" schrie er dem Wärter nach: "Halt! Unmöglich!"

Da stand sie unter der Tür, mit ihrer schwarzen Manztille, einem Kapotthut, der mit Båndern unterm Kinn festgebunden war. Wie ihre vergrößerte Photographie, die der Dichter schon als Kind gekannt hatte. Nur das gestickte Reisesäckhen war nicht mit auf dem Bilde.

Das kann doch auch der Teufel nicht wollen, dachte er und wollte zurückweichen, ging auf sie zu, da sie sich ihm näherte.

"Ia, was soll ich sagen", sagte sie, hielt ihm die kleine, abgestumpfte Hand hin, und er sah die neuen, ganz besonderen Falten an, die sich in diesen Wochen in ihrem Gesichte gebildet hatten. Auch ihre Kopfhaltung und ihr klagender Blick drückten aus, daß die Hosf-nung, ihm helsen zu können, in Machtlosigkeit und Qualen gestorben war.

"Bist mude?" – Das ist nicht das Richtige, dachte er sofort.

"Ja, ich setz mich ein bisichen daher." Sie druckte erst vorsichtig auf die Pritsche und setzte sich dann auf die Ede.

"Wie gehts dem Bater?"

Da sah sie wieder auf die Hånde in ihrem Schoß. "Och, wenn der nur seine Zeitung hat . . . Grüßen läßt er dich." Die Tränen tropften nacheinander auf die brauenen Handrücken hinunter.

"Grů... grůß ihn auch!" Er konnte nicht weinen. "Er hat g'sagt: hundert Mark håtten wir auch noch für dich aufbringen können."

"So", sagten seine Lippen.

"Gelt, deswegen hast du's nicht getan," sagte sie tonlos. "Er war ja nie sehr g'scheit, solang ich ihn auch kenn... Ich glaub, es ist halt dein Schicksal. Es konnt halt nicht anders sein. Denn ich weiß doch, daß du nicht schlecht warst... Aber an Gott glaub ich nimmer. Hab gebetet. Umsonst." Auf die Handrückentropsten ununterbrochen langsam Tränen, die sie manchmal mit der Handsläche abwischte, ohne hinzusehen.

"Die Leute sagen, oft tåts was helfen, wenn man sich vor den Wagen des Kaisers wirft."

Er beobachtete ihr Weinen und wartete darauf, daß sich wieder der Tropfen von den Wimpern lose und

falle, wunderte sich, daß ihre Stimme nicht gebrochen klang, und dachte, sie hat sich schon daran gewöhnt, während des Weinens zu sprechen.

"Aber der Raiser ist verreift. Ganz weit in Danemark... Das ist im Norden."

Allmählich hatte sich im Dichter der das Weinen vershindernde Druck verteilt.

"Einen Brief hab ihm ich geschrieben... Aber ob ihn ber Kaiser friegt hat?"

Da fiel sein Gesicht in ihren Schoß. Die angesammelsten Tranen vieler Jahre kamen in Fluß, getrieben und gestoßen von brullendem Heulen.

Einige Male strich sie schnell über seinen Hinterkopf und hielt sofort wieder den zuckenden Körper fest.

Den beiben gegenüber lehnte ber Wärter an ber Band, die Hande auf dem Rucken, und fah zu Boden.

"Ganz kahl geschoren hast du dich?" sagte sie und strei= chelte im Rreis.

Mit einem Ruck hob er bas verheulte Geficht: "Geh jest, Mutter, geh jest!" Und ftand auf.

"Dann geh ich halt", sagte sie erschrocken und sah ihn an.

"Geh!" klagte er.

"Tesus, ich geh." Sie lief gleich zum Reisesächen, sah ihren Sohn an und sagte ängstlich: "Aber die Pritschen sollen ja so hart sein", öffnete das Säckchen und zog

ein kleines, weißes Kissen heraus. "Legst dein Ropf da drauf . . . Es ist ganz frisch überzogen . . . Ich geh schon."

Mit letzter Gewalt zwang er sich, ruhig das Kiffen zu nehmen.

"Dann halt abjo... Jett sterb ich halt auch." Da lächelte sie wunderbar.

Der Warter wippte sich los von der Mand.

"D bu gute Mutter, o bu gute Mutter", konnte ber Dichter sagen und auch lacheln.

"Och, du lieber Gott", fagte sie unter der Tur, "du lie= ber Gott", und trippelte hinaus.

Er sah auf die verschlossene Tur, setzte sich auf den Boden. "Da, da, da." Bei jedem "da" sank sein Ropf tiefer zwischen die Aniee. "Tatataratata."

So blieb er hocken.

Der Einäugige lief in den Gängen des Zuchthauses umher und kämpfte mit sich, um seinen Entschluß zu fassen, bevor er hinaus in die Helle trat. Manchmal blieb er stehen mit seinen Gedanken und sagte immer wieder dieselben Worte: "D ja, natürlich, ich mußmich entscheiden – ein Lump mit leichtem Gewissen werden oder die Konsequenz ziehen... Die Konsequenz", wies berholte er langgezogen.

Seitdem er die Zelle verlaffen hatte, decte fich sein

scharf zu benken fähiges Gehirn glatt mit einem neuen, tiefen Berantwortungsgefühl, das der Dichter angesprochen und herausgefordert hatte. Er schob die Tatssache, daß er dem Gesetze nach dem Dichter gegenüber im Recht blieb, als vollkommen nebensächlich zur Seite und war bemüht, sich klar sein Problem zu stellen.

"Die andern Elf sind überzeugt, im Recht zu sein. Dann sind sie ja für sich im Recht ... Gut für sie. Aber ich, ich habe da etwas erkannt ... nur ein bischen zu spät, ein bischen zu spät. Bürde jest nicht mehr dazu helfen, daß im Namen des Rechtes von einem Menschen ... einem Menschen der Kopf heruntergeschnitten wird ... im Namen des Rechtes. Hab aber dazu geholfen. Was ist da zu tun? He?"

Automatisch blieb er vor des Oberstaatsanwaltes Tür stehen. "Umsonst. Es wird zu spät sein." Und trat ein.

"Ja, bas vom herrn Berteidiger eingereichte Begnadisgungsgesuch ift abgelehnt. Bitte."

"Go?"

"Nein! Da ist nichts mehr zu machen."

"Und wenn . . . wenn aber . . . "

Schon mit der höflichen Abschiedsverbeugung: "Und wenn die ganze Welt einstürzt."

"Dann ist . . . meine eingestürzt." Die geölte Tür schloß sich sanft hinter dem Einäugigen. "Reine hilfe mehr?"

Die Mutter trat aus der Zelle. "Wo ift denn der Naussgang, herr?"

Er blickte sie abwesend an, nickte langsam: "Gibt keisnen." – Ich, für mein Personchen, fühle mich ein bißschen schuldig, daß der hingerichtet wird ... Daß der hinsgerichtet wird –.

"Gehts da naus?"

"Ja, da hinaus. Sie sind die Mutter? Wie?"

"Dch, du lieber Gott." Ihr jett schlaffes Reisesäckchen streifte am Boden, als sie den dammerigen Gang ent= lang trippelte.

"Nur nicht ausweichen, das ist die Mutter." Er fühlte, wie die Last sich vergrößerte, und ging neben der Mutzter her.

Auch noch auf der Straße, wo die Automobile sausten. Wenn sie stehen blieb, um einen Übergang zu gewinnen, blieb auch er stehen. "Und der bleibt zurück in der Zelle... bis ihm der Kopf abgeschnitten wird. Das soll abschrecken. Zweck. Hauptzweck." Da empfand er tief, daß Roheit nie das Gegenteil, sondern wieder Roheit erzeugt und deshalb nicht abschrecken kann. "Wird tausend Morde erzeugen, hat er gesagt. Und tausend ungerechte Richter... Ungerechte Richter. Das ist mein Fall, sieh mal."

"Soll ichs Ihnen tragen?"

SiegabihrReisefadchennichther, nahme zur Bruft hoch.

Und wie stehts da mit dem andern Hauptzweck, namlich, daß die Gesellschaft sich schützen muß? ... So gut sie kann, habe ich gesagt, dachte er und sah in die Luft. "Da Roheit – Roheit, und Hinrichtungsmorde – Hinrichtungsmorde erzeugen?"

Femand grüßte ihn tief; er bemerkte es nicht. "Die Urssachen des Bösen, der Noheit, der Morde wegräumen, hat er gesagt, denn sonst wird weitergeköpft, noch in hunderttausend Jahren . . . Und jett wird er geköpft. Und ich? . . . Ich bin sein Judas Ischariot." Er fühlte eine schmerzliche Heiterkeit in sich entstehen, wie Mensschen sie empfinden, die endlich entschlossen sind, etwas Unabwendbares, Schweres auszuführen.

So sah er auf die Mutter hinunter.

Die humpelte eilig quer über den Afphalt. Das Auto kam in voller Fahrt auf sie zu. Der Chausseur wich nach rechts aus, sie gleichfalls. Die Gummi schleiften und rauchten, als er den Wagen scharf nach links riß – wähzend sie gleichfalls nach links sprang und er zugleich mit ihr wieder die rechte Seite zu gewinnen suchte. Hin. Her. Zulest konnte sie nur noch den Oberkörper nach links und nach rechts schwenken, immer in der Richtung des zickzackfahrenden Autos – da seste der Einäugige auf sie zu, und sie schwebte am Leibe des Einäugigen knapp vor dem Auto in Sicherheit.

Jett erft schrieen die Paffanten erschrocken auf. Und der

Bagen war schon um drei Hauser weiter, ehe ihn ber Chauffeur zum Stehen bringen konnte.

"No, jest so was", sagte sie. Sofort kehrten ihre Ges danken zum Sohn zuruck. Sie murmelte: "Och, du lieber Gott", und wollte weitergehen, da wurden ihre Aniee weich.

Der Einäugige rief nach dem Auto. Der Chauffeurent= schuldigte sich.

"Ja, mit so was fahr ich nicht."

Er mußte eine Droschke nehmen.

"Jett war ich tot", sagte sie im Wagen. "Wars vorbei."

Hab ich zum Ersatz seine Mutter gerettet ... Nein, nein, das ist ganz ohne Belang. "Ganz ohne Belang", sagte er und machte eine Handbewegung.

"Bår ich tot . . . Mir wars lieber."

Er bachte - schon allein beshalb.

"Sind Sie einer vom Gericht, herr?"

"Da haben Sie ihm Unrecht getan. Großes Unrecht", wiederholte sie, als sie, vom Einäugigen halb getragen, die Treppe zu seinem Arbeitszimmer hinaufstieg.

"Das weiß ich besser." Sie saß im Lehnstuhl, das Reises sächen vor den Füßen. "Ich hab ihn doch aufgezogen, Herr." Sie besann sich, während er auf der Spiritussslamme zwei Eier für sie kochte, und sagte: "Wissen Sie, wie er ist? . . . Ritterlich ist er, ritterlich."

Ich auch, dachte er und lächelte wie ein Knabe von hundert Jahren.

Das Arbeitszimmer stand voll Reagenzgläser, Meßzylinder, Kolben, Apparate, Bakterienbrutöfen, unter denen die blauen Gasklämmchen gleichmäßig brannten. Hinter einer spanischen Wand stand ein großer Röntgenapparat. Der Gelehrte beschäftigte sich hauptsächlich mit bakteriologischen Experimenten und führte nur nebenher seine Arztpraxis weiter. Es war warm wie in einem Bad und roch nach Medizin.

Der Einäugige sah in den Rochtopf, sah den Dichter. Das Wasser warf schon Bläschen.

"Wenn Sie die Eier mit kaltem Waffer zugesetzt haben, dann sind sie wachsweich, wenns Waffer kocht, ja . . . Och Gott."

"Mit diesem Bewußtsein weiter Menschen behandeln, essen, spazieren gehen?" Ein Gefühl lief ihm durch den ganzen Körper. Er machte eine bejahende Verbeugung vor der Konsequenz. "Seine Stimme geben, ist leicht, geht schnell, ist Leichtsinn... aber mit dem Beil einem angeschnallten, wehrlosen Menschen auf den Racken schlagen – –. Zum mindesten müßte jeder, der einen Menschen zum Lode verurteilt, bereit sein, den Kopf auch selbst abzuhauen mit dem Beil ... Aber da wäre er kein Mensch, und es wäre genau so richtig, wenn der Hinzurichtende ... ihm den Kopf abschlüge ... Und

dann, das wird ja ganz zur Nebensache – ob der Dichter mit seiner Auffassung recht hat oder der Staat mit seiner. Auf keinen Fall darf einem Menschen gesetzlich der Ropf ... der Ropf abgeschlagen werden ... gessetzlich."

"Jett sterb ich halt auch . . . Ich hab ihn doch geboren. Hätt ihn nicht in die Welt setzen durfen, Herr."

"Sieh mal an," sagte er glanzvoll, "wie wunderbar sie das Problem der Verantwortung löst." Wieder lief ihm ein Gefühl durch den Körper, das den letzten Widerstand auflöste. Dann wurde er ruhig.

Bahrend sie die Eier aß, schrieb er auf einen Zettel, kein Mensch habe das Recht, einem Menschen den Kopf herunterschlagen zu lassen. Das sei ihm furchtbar klar geworden. Er wolle mit dem Bewußtsein, einem Menschen den Kopf heruntergeschlagen zu haben, nicht weiterleben.

Sie war aufgestanden. Und hatte ihr Sackchen in die Hand genommen. "Was mach ich denn? Was mach ich benn?" fragte sie vor sich hin.

Er beauftragte seinen Diener, die Mutter zur Bahn zu bringen.

Unter der Tur fagte sie: "Och, du lieber Gott. Was mach ich benn... krieg ich benn den Zug noch?" "Sie wirds vielleicht weiterschleppen", sagte er,

als sie gegangen war, "noch ein paar Jahre", und

ging zum Giftschrank, nahm die Morphiumschachtel beraus.

Gedankenabwesend offnete er den Brutofen, in dem er Typhusbazillen züchtete, und schraubte, als er auf dem im Ofen hängenden Thermometer bemerkte, daß die Temperatur zu hoch war, noch die Gasslämmchen kleiner.

Er fand keinen zweiten Löffel, sauberte den, mit dem die Mutter Sier gegessen hatte, ließ Wasser in das Glas laufen. Automatisch kontrollierte er noch einmal die Temperatur im Brutofen, nahm eine Zuchtplatte heraus und betrachtete das gefärbte Bakterienbild, schraubte die Gasslämmchen wieder um eine Kleinigekeit böher.

Als er dann, mit der Schachtel in der Hand, vor sich hin fah, empfand er nicht das leiseste Körpergefühl, gab mit dem Löffel das Morphium ins Wasser, trank es aus und setzte sich in den Lehnstuhl.

Das Herz begann stark zu klopfen. Er legte beruhigend die Hand darauf, schloß langsam die Augen; die Atemnot ging schnell vorüber. Eine wunderbare Freude zog in ihn ein, verband ihn mit dem Dichter, der ihn in freudigem Staunen ansah.

Ihre Unterhaltung war, jenfeits aller Logik, bligend und neu. Sie allein ftanden leuchtend hell, von schwerem Dunkel umgeben. Ihre hellen Sande sprachen mit. Da sahen sie einander noch einmal herzlich an, mit einem jenseitigen Lächeln derungeheuersten Liebe. Dann empfand der Einäugige sanften, wiegenden Frieden und schlief ein.

Bur selben Zeit, da der Wärter das Essen in die Zelle brachte, wurde der Einäugige tot in seinem Lehnstuhl gefunden.

"Er weiß vielleicht gar nichts davon," flufterte der Dichter im Rucken des Warters, "aber ich sehe es seinem Gesicht an, daß er denkt: zu was denn dem noch Effen geben."

Auch an der Art, wie er das Geschirr auf den Tisch stellte und auf die Tur zuging, glaubte der Dichter zu bemerken, daß der Barter es für überflüssig halte, ihm noch Effen zu geben.

Der Barter war schon sehr alt und sprach selten ein Wort.

"Wann . . . ift es benn?"

"Was?"

.... Bann?"

"Morgen fruh."

"Morgen . . . fruh?"

"Effen Sie, das ist Blumenkohlsuppe. Meine Frau hat sie gekocht."

"Blumenkohlsuppe."

"Essen Sie! Die ist gut." Der Märter ging. Der Dichter sah auf die Suppe hinunter, zum Fenster, auf die Suppe hinunter. "Die esse ich morgen früh", sagte er und lachte schallend. Entsetzt schnellte er herzum: "Was! War da jemand?" Da zog er den Kopf ein, stand eine Weile so, ohne zu atmen, und brüllte mit der Luft, die endlich aus seinem Munde fuhr: "Ich werde nicht irrsinnig!" stellte sich mit dem Gesicht gegen die Wand und sagte zu sich und zur Wand: "Ich werde nicht irrsinnig. Ich werde nicht irrsinnig." Seine Kinnsbacken mablten.

Mit all seiner Araft, mit angespannten Muskeln zwang er sich, die Blumenkohlsuppe zu essen.

Es war drei Uhr fruh. Für sechs Uhr war die Hinrichtung angesetzt.

Die Zelle war schmal wie ein Gang. Die Machtlosigfeit hatte den Dichter an die Mauer gestellt. Bauch, hochgestreckte Urme und die gespreizten Hände gegen die Mauer gepreßt, den Kopf tief im Nacken, sah er empor, riß die Urme herunter, schnellte herum, sank in Kniebeuge und begann zu schreien.

Den Körper allmählich aus der Kniebeuge in die Höhe drückend, schrie er immer lauter, ging zum Brüllen über, brüllte einen Ton, solang ein Atemzug reicht, wild, jammervoll, und brach jäh ab, gereckt auf den Fußspißen stehend, die Finger fast bei der Decke.

Der Priester trat ein.

Der Dichter sturzte auf ihn zu, in die Kniee. Die gefalteten Hånde vor der Brust verkrampft, sagte er: "Helfen."

Der Priester sagte: "Der liebe Gott. Er hilft", und kniete auch nieder.

Schweigend und unbeweglich knieten fie einander gegenüber, daß ihre gefalteten Sande fich berührten. "Bas benn?" fragte ber Dichter irr. "Der liebe Gott."

"Gott?... weg!" brullte er. "Reine Zeit! Keine Zeit! ... Helfen!... Hn?" Und sprang auf. Regungslos sah er zur Wand, ohne etwas zu sehen, hatte die Empfindung, als überzögen sich seine Augen mit einem milchigen Häutchen. Und blickte nach innen. Sah eine hügelige Flußlandschaft: es ist Sommer, früheste Morgendämmerung. Dämpfe steigen vom Wasser auf, von den Wiesen. Ein Floß gleitet langsam flußabwärts. Der Flößer, nur in Hose und Hemd, mit breiter, vorgewölbter Brust, läßt den Fahrbaum ins Wasser gleiten und geht, Brust gegen ihn gestemmt, ein paar Schritte mit. Vis er hochgehoben wird und, mit der Brust auf der Fahrbaumkrücke liegend, frei in der Luft schwebt. Dabei singt er laut in den erwachenden Morgen hinein.

Der Dichter blickte auf das Bild aus seiner Jugend. Plöglich sang er schallend das Flößerlied:

"Der Fluß ist meine Eisenbahn, Die Stamme das Rupee. Ich lege bei den Wiesen an, Wo ich ein Madchen seh.

Schwarz muß sie sein! Braun kann sie sein!

Und wenn eine Blonde am Ufer steht Und wenn sie auch nicht mit dem Sacktuch weht --- Ich falle ein."

"Heilige Maria, Mutter Gottes, du bist die Gebenes beite unter den Weibern", betete der erschrockene Pries ster lauter und flehend.

"He?" lachte der Dichter wild. "Denn verflucht ist die Frucht aller Weiber!"

Da lag er vor dem Priester auf dem Bauche wie ein Anabe, der Berstecken spielt, und fragte kindlich, ob der Priester die Kleider mit ihm wechseln wolle.

Unvermittelt wurden seine Sinne wieder klar. Und als er aufgestanden war, glanzten seine Augen mild, wie wenn ein Lichtschein auf Öl fällt. "Zest ist es drei Uhr," sagte er unendlich traurig, "vier Uhr vielleicht? Vier Uhr?... Ich sehe alles. Ich kann Häuser denken, einen grüßenden Mann, einen Käfer, ein Kind, das Butters brot ist... Und um sechs Uhr? Was ist dann? Sag, was ist dann? Ruhe?... Ruhe ist! etwas. Wird gar nichts sein? Gar nichts?... Ich werde um sechs Uhr ermordet! Da bin ich doch schon tot. Test schon tot! Lebe... und bin schon tot. Unverhosster Mord ist wuns derbarste, himmlische Güte... Ich werde um sechs Uhr ermordet!"

Er sah durchs Fenster zum schon leise dammernden himmel und sagte: "Die Jesus Christus ermordet ha=

ben, waren gutig. Gutig verhöhnten sie ihn: wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz, und wir wollen dir glauben... Eine Hoffnung höhnten sie ihm hinauf zum Kreuz. Er hat hoffen durfen bis zum letzten Augenblick. Ich sehne mich nach seinen Qualen . . . Ich werde um sechs Uhr ermordet!"

Plogliche But riß ihn herum. Zum betenden Priester, ber entsetzt zuruckwich: "Gehen Sie!" sagte er vershalten drohend.

Der Priester streichelte dem Dichter vorsichtig, milde den Arm.

"Gehen Sie!" brullte er einige Mal schnell hinterein= ander, die Fauste an die Schläfen gepreßt. "Reine Zeit! Zeit!"

Der Priester erhob sich unschluffig, suchte nach einem Gruße, fand keinen. Und ging ohne Gruß. Bor der Tur sagte er verwirrt: "Guten Morgen."

Der Dichter stand einen Augenblick in fassungslosem Staunen, das jäh ein Grauenschauer verdrängte, als die Tür ins Schloß gefallen war. Ratlos sah er an der Wand aufwärts zur Decke, an der Längswand entlang zum Fenster, ohne den Körper mitzudrehen, bis er das Gleichgewicht verlor und fast gestürzt wäre. Dann setzte er sich, legte die Arme verschränkt auf den Tisch und ließ langsam den Kopf darauf nieder.

Es war noch kein Ton zu hören im ganzen Gebäude.

Keine Uhr schlug. Der Nachthimmel war schon grauer geworden.

Die Todesfurcht hielt des Sitzenden Rucken krumm gebogen. Die Luft hinter ihm, der Gefängnishof, die ganze Erde hob das Beil und hielt es erhoben.

Die Augen stier offen, legte er ganz langsam den Kopf mit der Bange auf die Tischplatte, um die Stellung zu probieren. Der Gedanke, die Wange musse furchtbar geprellt werden, ließ ihn den Kopf schnell auf die andere Seite legen und so den Hieb erwarten. Der Hieb kam nicht. Da brach erleichternder Schweiß aus, weil der Hieb nicht kam. Und der Dichter war überzeugt, daß der Hieb überhaupt niemals kommen werde, daß einem Menschen der Kopf nicht abgeschlagen werden würde.

"Den ganzen Kopf abhacken? Da es doch . . . Goethe gibt und Straßenbahnen. Das kann nicht sein. Kein Mensch gibt sich dazu her, mit dem Beil einen Menschenkopf herunterzuschlagen. Da würde ja niemand dabei zusehen wollen. Was würden die Mütter und Frauen von den Menschen sagen, die dabei zusehen. Was würden die zusehen. Was würden die zuschauenden Zeugen für Bäter sein zu ihren Kindern . . . Es wird ganz anders vor sich gehen. Auf einmal werde ich tot sein."

Alls er aufstand und sich bas in ben Ropf gestiegene Blut verteilte, pacte ihn wieder bie Gewißheit.

Es war ganz still. Der Dichter wußte nicht, ob es noch eine Stunde, zwei Stunden, einige Minuten bis dahin waren. "Was denn?" fragte er. Es blieb still. Da sah er zum Fenster. Der Ausschnitt des Fensters, von den Sitterstäben durchkreuzt, war rosenrot. Unbeweglich blickte er auf das unbewegliche Rosenrot.

Ganz von fern, noch kaum hörbar, erklang ein Räberknirschen, wurde deutlicher, zum eintönigen Alappern
eines Wagens auf dem Pflaster; er konnte den Hufschlag der schweren Pferde unterscheiden. Fast unter
seinem Fenster hielt der Wagen, in dem die Hinrichtungsgegenstände waren. Er hörte die Pferde einige
Mal stampfen. Dann war es still. Eine Männerstimme
sagte etwas. Er hörte ein Brummen als Antwort, das
Abladen, und slüsterte: "Die unschuldigen Pferde – die
unschuldigen Menschen." Mit einem furchtbaren, wortlosen Schreischnellte er herum:

Der Bärter trat ein. Und brachte dem Dichter etwas Stärkendes zu trinken. Eine Auswahl auf einem Tasblett: Tee, Schokolade und eine halbe Flasche Wein. Unterm Arm trug er ein frisches, noch warmes Weißsbrot. "Trinken Sie lieber Rotwein? . . . Das brauchen Sie nur zu sagen."

"So?" fagte der Dichter und bewegte sich, rudwarts gehend, bis zur Fensterwand, preßte sich dagegen an wie ein Rind, das nicht essen will. "Ich soll das trin= fen?" sagte er, ohne die Hände von der Wand zu lösen. Jest nahm er eine weg und deutete: "Da hinein? Zum Mund? ... Und später? Was wird damit?" Der Wärter goß das Glas voll Wein, hielt es gegen das Licht und stellte es auf das Tablett. Plöglich wurde dem Dichter die Schädeldecke kalt. Er griff sich an den hals Mit heiden, händen hefühlte er

griff sich an den Hals. Mit beiden Händen befühlte er das Fleisch. "Den Hals durchschneiden? Den ganzen Hals?... Diese dicke Stange Fleisch durchhacken?" Der Wärter legte das Brot gerade. "Es ist noch warm", sagte er.

"Den Ropf... wegschneiben? Den ganzen Ropf!... Mit den Augen... Die ganzen, lieben Augen? Das ... kann... nicht... sein. Nein nein nein nein nein!" Da lag er auf den Knieen und umklammerte die des Schließers.

Der machte sich los und fagte, das sei bald vorüber. Er solle sich halt zusammennehmen, da helse alles nichts. Schnell schob er das Tablett in die Tischmitte, weil der schwankend aufstehende Dichter es sonst mit seiner Uchsel heruntergeworfen hatte.

"So? Hilft nichts?" Etwas zog seinen Blick zum Fenster. Die Sonne griff um die Eisenstäbe herum, legte
sich aufs Fenstersims und platte auf das Nickeltablett;
ein dunner Strahl blitte an der Wand herunter, schräg
über den Zellenboden und verfing sich in der Ecke.

"Wie ... viel ... Uhr ... ist es denn ... jett?"
"Dreiviertel sechs ... Trinken Sie vielleicht doch lies ber Rotwein?"

"Sechs!" Da verwirrte sich in seinem plotlich heiß werdenden Gehirn der Begriff von Uhr und Ur, von Ursache und Zeit. Er sagte in entsetztem Staunen: "Ursache ift... Uhrsache." Langegezogen, immer wilder anschwellend, brullte er: "I......i!"

Seine Wangen wurden sichtbar schmal, denn seine Augen defineten sich weit. Er sagte nachdenklich: "Zeit ... Uhr ... Ursache", dachte angestrengt nach, und sein Gesicht begann zu strahlen, als habe er nach vielen Jahren endlich eine Lösung gefunden. Verklärt sah er den Schließer an: "Das ist ja wunderbar. So wunderlich einfach – Zeit und Uhr gibt Ursache", rief er. "Ah! ... Zeitursache!"

Er trat zur Wand, streichelte schmeichelnd den Sonnensstreifen, bewegte den Zeigefinger hin und her und sagte: "Zeitursache... Schwarzwälderuhr... Perpendikel dikel dikel tom."

"Glauben Sie, daß gegürtete Schmerzen fett sind?" Er hob das kleine, weiße Kissen vom Boden auf und hielt es dem Schließer hin: "Legen Sie dann dem seiz nen Kopf da drauf und schicken Sie ihn meiner Mutz ter als Paket. Die Pritschen sollen ja so hart sein . . . Zeitursache." Der Schließer sah auf die Uhr und ging zur Tür, blieb stehen, und ein schon einmal entsendeter Blick schien wieder in seine Augen zurückzufahren, als er den Dichter ansah. "In dreißig Jahren mein Siedzehnter... Fresinnig wurden sie doch alle in der letzen Nacht... bevor sie hingerichtet wurden." Er ging noch einmal zur Pritsche zurück, klappte sie in die Höhe. "Der eine frist eine ganze Gans auf aus Irrsinn, der andere beichtet – aus Irrsinn, der dritte tobt, einer ist still wie ein Kind – auch nur aus Irrsinn. Und der hier sindet sich ein Wort und glaubt, das hilft ihm ... Vielleicht hilfts ihm." Er verließ die Zelle.

"Gegürtete Schmerzen sind fett. Aber was ist das: eine nackte Negerin reitet auf einem schneeweißen Pferd, und neben ihr reitet ein nacktes weißes Mådzchen auf einem schwarzen Pferd. – Das kann man sich gar nicht gleichzeitig vorstellen."

"Geht nicht? Negerin auf Schimmel", deutete er und kniff die Augen zusammen, "nacktes weißes Mädchen auf Nappen. Ja, natürlich, das ist Zeit . . . ursache." Erleichtert atmete er auf.

Da sahen seine Augen die allen bosen Ursachen entstiegene einfache Stadt. Wunderbar breite Straßen, rosa Marmorhäuser, von ziselierten Säulen flankiert, mit flachen Dächern. Weite Plätze von ungeheurer Flachheit und herrlicher Säulenarchitektur. Viele Stas

tuen nackter Madchen stehen auf hohen Postamenten. Eine Schar vierzehnjähriger Madchen mit nackten, sonnenbraunen Oberkörpern, Knieröckhen und Sandalen radeln die glatte Straße hinunter, mit lachenden Bakefen, und verschwinden. Die Straße ist leer. Leises sile bernes Singen ertont.

Erlächelte selig. "I streun jetz e bißle am Wasser rum." Der Schließer trat wieder ein. Mit ihm ein zweiter Schließer, der Priester, der Staatsanwalt, noch eine Anzahl Menschen, so daß die schmale Zelle plötzlich voller schwarzgekleideter Männer war. An der Tur stand der junge Offizialverteidiger mit frischem Gesicht, den glänzenden Jylinder in der Hand.

Der Dichter stand auf, machte den Eingetretenen eine höfliche Verbeugung, lächelte, ging auf sie zu und streckte ihnen beide Hände herzlich zum Empfang hin. Die Schließer drehten sie nach hinten und legten Handsschellen daran.

Der Dichter ließ es lachelnd geschehen, sprach unters bessen seitwarts zum Staatsanwalt gewandt: "Bitte, entschuldigen Sie nur, das damals . . ."

Der Staatsanwalt verbeugte sich und fagte errotend: "Bitte?"

"Nein nein! Entschuldigen Sie... Sie sind naturlich vollkommen unschuldig. Das Ganze ist ja nichts weiter als Zeitursache." Er wies mit schiefgeneigtem Kopf fragend zur Tur und ging voran.

Durch die Gånge, die von roten Gasflammen schwach erleuchtet waren. Niemand sprach ein Wort. Nur das vielfüßige Getrampel war hörbar.

Der Dichter mußte die Augen schließen; niemand sah, daß er über die Frühlingssonne heiter lächelte, die den ganzen Gefängnishof erhellte.

Der kahle Psychologieprofessor strich sich über den Ropf, als er aus der Tür in den Hof trat, und setzte seinen Zylinder auf; denn es war trot des Sonnenscheins morgenkühl. Er war der einzige von den Geschworenen, der sich als Zeuge für die Hinrichtung gemeldet hatte.

Während der Urteilsverlesung blickte der Dichter interessischer das Beil auf dem in der Sonne stehenden Block an, der einen blauen Schlagschatten warf. Wo das fünfzig Pfund schwere Beil am Ende des langen, weiß gescheuerten Buchenstiels begann, war es schmal, dann lud es in edlem Schwunge halbmetersbreit aus.

Der Priester kniete in der Nähe des Blockes und betete leise, tief zur Erde gebeugt.

Der Scharfrichter, im Frack und weiß behandschuht, nahm das Beil vom Block, hing es in sein Ellbogen= gelenk und stellte sich wieder gegenüber den reglos und schwarz im Halbkreis stehenden zwölf Zeugen auf.

Da sah der Dichter, daß der Block eine Höhlung hatte für das Gesicht, damit nur der Hals des Hinzurichtens den aufliege, und sagte nachdenklich: "Die Nase muß ihm troßdem zerquetscht werden."

über seine Stirne wetterleuchteten ferne Gebanken.

Mit einem Ruck wandte sich der Psychologieprofessor gerade noch zeitig genug um und verließ eilig die Richt= stätte.

Für ihn stellte sich ein Gefangener als Ersatzeuge eindumpfes Gepolter ertonte aus einer Zelle des zweiten Stockes, wo ein wegen Doppelmordes angeklagter Sträfling mit einem Riesensatz versuchte, das Fensterz gitter zu haschen, und immer wieder zurücksiel. Bis es ihm endlich gelang. Sein bärtiges Gesicht zitterte vor Anstrengung, da er sich ständig in ausgeführtem Klimmzug halten mußte, um die Hinrichtung mit ansehen zu können.

Frauen können verlangen, daß sie auf dem Rucken liegend hingerichtet werden . . . und Manner auf dem Bauch, dachte der Dichter.

Alle hatten die Zylinder abgenommen.

"Jett?" fragte der Dichter neugierig, als die Gehilfen auf ihn zutraten.

Tiefes Nachdenken verschönte seine Augen. "Ich möchte

wiffen, ob die herren auch heute mittag den Suppenteller gewohnheitsmäßig mit der zusammengerollten Serviette auswischen werden."

Die Gehilfen packten den Dichter an den Schultern. Er fah sie erstaunt lächelnd an, weil sie ihm weh taten. Dann preßten sie sein Gesicht in die Hohlung.

Er roch etwas Sußsäuerliches, bekam keine Luft mehr. Plöglich wurde er noch einmal klar, wußte, was mit ihm geschehen sollte. Da sammelte sich alle Kraft seines Lebens in den Schultern. Die Helser wurden hin und her geschleudert. Sein Gebrull zischte aus der Höhlung heraus. Ein Helser glitschte aufs Knie; seine Lippen verschwanden vor Kraftanstrengung.

Alle Zeugen sahen zu, rührten sich nicht.

Der Scharfrichter nahm das hocherhobene Beil wieder zur Brust. Es war dem Dichter gelungen, das Gesicht aus der Höhlung herauszubringen – sein wortloser Brüllton prallte gegen die Gefängnismauern. Die Helfer knallten sein Gesicht wieder in die Höhlung zurück, daß der Nacken krachte. Das Gehirn des Dichters begann im Kopfe zu kreisen, schnellte einen letzen Gedanken ab. Er wollte noch überlegen, ob der Mensch wielleicht nur aus Gewohnheit bose sei. "Ist alles nur Gewohnheit?"

Da stürzte das Blut schon vom Halbstumpf weg, in großem Bogen sich selbst nach, entsetzt, als wolle es

sich wieder in den Körper zurückholen. Das Sägemehl wurde rot.

Der Ropf siel in den Kasten, kollerte und blieb liegen, machte noch eine Viertelsdrehung und lag still, im Prosil.

Erschrocken hoben die Zeugen die Gesichter, horcheten auf den gurgelnden Ton, den das Stimmsband des Dichters noch abgab. Der Ton klang wie ein Wort.

Da zuckten alle Köpfe nach der Seite herum und in die Höhe, wo das Gesicht des immer noch im Alimmzug hängenden Doppelmörders zitterte. Der rief noch einmal: "Bravo!" Dann verschwand das Gesicht.

Die Zeugen blickten den Rumpf des Dichters an, der am Block kniete. Der Halbstumpf spie in der Mitte Blut aus, stoßweise, wie ein verkummerndes Springbrunnchen, trieb große rosa Blasen.

Der Kopf lag einen Meter weit entfernt schmal und blaß in der Mitte des Kastens. Die Augen glänzten noch blau.

Der Helfer griff mit beiden Händen nach dem Ropf, zog eine langsam wieder zurück, faßte so spiß wie möglich nur das Ohr und hob den schweren Ropf daran hoch, legte ihn an die Stirnwand des Kastens. Der andere Helfer schleppte den Rumpf herbei. Zusammen paßten sie Schnittsläche an Schnittsläche, daß ein blu= tiger Schaumfranz hervorquoll und der Dichter wieder ganz war.

Der Staatsanwalt setzte zuerst den Zylinder auf. Dann zogen alle schweigend die Zylinder voreinander, verbeugten sich tief.

Sie verließen einzeln die Richtstätte.

Gedruckt in der Roßberg'schen Buchdruckerei in Leipzig

## Leonhard Frank

## Die Rauberbande

Roman

25, Zaufend. In Leinen DR. 6 .-

"Mit Recht hat dies Buch ben Ruhm des Berfassers begründet. Die Sachlichkeit der Darstellung steht in feinem Gegensas zur Romantik des Geschilderten; die viel verzweigten Empfindungen der beranwachsenden Stellen, die Armlichkeit der Umgedung und die Bewegtheit des Stadtildes sind in wunderbaren Zusammenklang gebracht. Um plastischen wirkt die Gestalt des Oldshatterhand, saft wie ein Brackenheiliger weist sie bedeutungsvoll in höhere Sphären hinüber." Der Deutsche Buch - Elub

## Das Ochsenfurter Mannerquartett

Roman

20. Taufend. In Leinen DR. 6 .-

"Bon allen meinen Buchern wurde am ungerechteften behandelt "Das Ochsenfurter Mannerquartett". Es ift mein schönftes Buch. Es ift bas am wenigsten gefaufte meiner Bucher. Die Schuld liegt wahrscheinlich an mir selber: Die Buchfandler erkfären, der Titel sei schlecht und schrede die Frauen ab. Sie wissen nicht, bag Renner von diesem heiteren Buch sagen, es enthalte die schönste Liebesgeschichte ber mobernen Literatur." Leonhard Frant

## Die Ursache

Drama in vier Aften Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.—

Rarl und Unna Schauspiel in vier Aften Beheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

3m Infel = Berlag zu Leipzig



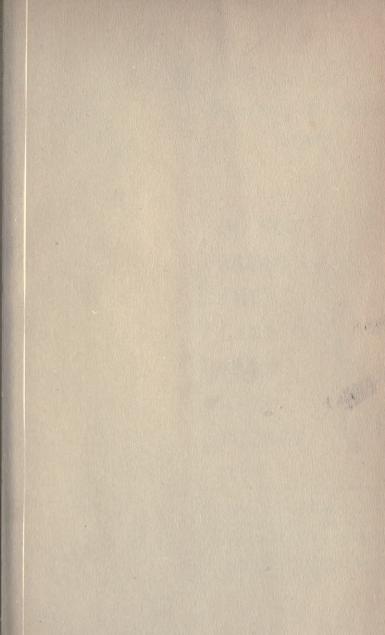



F8285ur

Author Frank, Leonhard

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

